

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

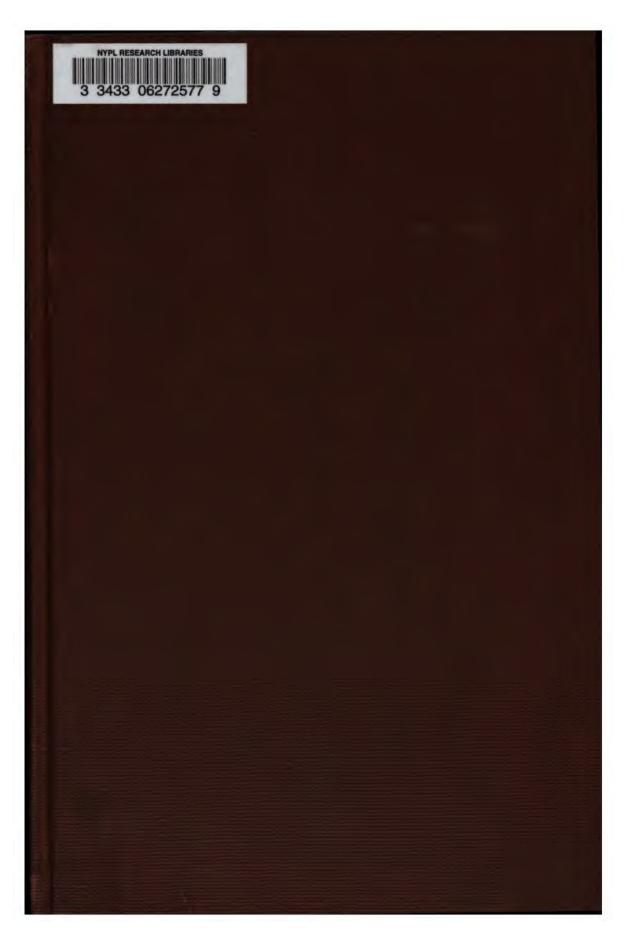

. • •

VNK

, . .

i • · r • • • .

# Spielwaren-Hansindustrie

des

# Meininger Oberlandes

nod

Dr. Oskar Stillitz, Dozenten an der Humboldt-Afademie in Berlin.

Zena, Berlag von Gustav Fischer. 1899.



Ulle Rechte vorbehalten.



# Dem Undenken

# Emanuel Sax'

gewidmet.

D. D.

• 1 .

## Vorwort.

Bei der vorliegenden Untersuchung, die ich im Sommer 1898 an Ort und Stelle vornahm, habe ich nicht in erster Linie den Zweck verfolgt, burch eine soziale Elendsschilderung auf die Nerven zu wirken. bereits vor zwei Decennien durch das großes Aufsehen erregende Buch von Dr. Emanuel Sax über die Hausindustrie in Thüringen geschehen. biesen Studien enthullte er Dinge aus dem Leben der Heimarbeiter des Thuringer Waldes, die vorher kein Mensch in Deutschland für möglich gehalten hätte. Gleichzeitig aber legten seine Untersuchungen zum erstenmale Sand an die mit den verschiedenen Sausindustrieen verknüpften höchst empfindlichen und reizbaren Interessen bes Unternehmertums. Die Folge war, daß ein Sturm ber Entruftung unter ben Berlegern und Großfabris kanten ausbrach, der sich bis zum heutigen Tage noch nicht vollständig gelegt hat. Man hat Sax biefe große Sunde felbst nach seinem Tobe noch nicht verziehen. Aber man denkt doch ruhiger. Als ich den Vor= sigenden der Handels- und Gewerbefammer in Sonneberg, einen der größten Buppenfabrikanten und Verleger, besuchte, hatte berselbe nichts Nachbrücklicheres zu thun, als mich zu beraten, nur ja nicht etwa in die Fußtapfen bes "Sozialbemofraten" Sax zu treten, worauf ich nur erwidern konnte, daß ich die Austände so darstellen würde, wie ich sie vorfände, nichts darüber und nichts darunter. Die Impulse, die Sax seiner Zeit der sozialen Rustandsbeschreibung erteilte, haben eine kleine Litteratur ins Leben gerufen, die aber kaum über die Mitte der 80 er Jahre hinausreicht und der weder in ihren zustimmenden noch in ihren polemischen Stücken irgend eine Bebeutung zukommt. Was die Natur der letteren anbelangt, so verdient befonders hervorgehoben zu werden, daß Sax auch nicht im Detail widerlegt wurde. Es ist dies auch dem verstorbenen Sonneberger Kommerzienrat Fleischmann nicht gelungen, beffen Schriften jenseits ber Grenzlinien ber Wissenschaft stehen, was aber nicht hindert, daß sie noch gegenwärtig unter ben Sonneberger Verlegern als der Inbegriff der Weisheit des "gefunden Menschenverstandes" gelten. Schlieflich erscheint es noch nötig, einen Borwurf zurückzuweisen, mit dem alle Taugenichtse seit Menschengebenken schnell Sie finden sich mit den ihnen unangenehm erscheinenden fertia sind. Thatsachen dadurch ab, daß sie sagen: Es ist ja alles übertrieben. diesem Borgeben steckt ein großer methodologischer Frrtum. Thatsachen nicht dadurch befämpfen, daß man behauptet, sie seien übertrieben. Damit beweist man fie nicht aus der Welt hinaus. treibung ist sogar unvermeidlich, so bald es sich um Dinge handelt, die in intimer Beziehung zum öffentlichen Leben stehen, die Gegenstand ber Barteitämpfe sind oder durch das Prisma verschiedener Weltanschauungen betrachtet werden können. Die Uebertreibung besteht hier in dem starken Bervortreten gewiffer Buge, gang wie es bei einer Stigge ber Rall ift, bei ber viele Schattierungen weggelassen und andere schärfer herausgearbeitet sind. Aehnlich ist auch Sax vorgegangen. Er verfuhr, wenn ich den Vergleich gebrauchen barf, nach Art des älteren Naturalismus in der Kunft. entwarf von den Zuständen in der Hausindustrie ein Bild, das auf die dunkle Grundfarbe des Elends abgestimmt war. Diese eine Seite ber Hausindustrie, die als Grundfarbe ihres Wesens erscheint, wird isoliert in besonders grelle Beleuchtung gesett, um sie als notwendiges Brodukt der Entwickelung und als im Wesen des Betriebsspftems selbst liegend zu er= fassen. Das Ganze besteht aus feinen und sorgfältigen Beobachtungen, in allen Teilen sauber und exakt hergerichtet und zu einem wissenschaftlich treuen Bilbe zusammengefügt. Auf diese Beise kommt die Grundfarbe zu einer fräftigen Wirkung.

Diese Aufgabe ist geleistet.

Für die vorliegende Arbeit, welche in die Hausindustrie des Spielzeugs auch die der Atrappen und des Christbaumschmucks mit einbegreift, konnte demnach das Leitmotiv der Sax'schen Untersuchungen nicht mehr im Vordergrunde stehen, wenn ich es auch als unerläßlich betrachten mußte, die den geschichtlichen Wandlungen unterliegenden Verhältnisse für die Gegenwart darzustellen. Daß ich dabei bestrebt war, nicht an der Oberfläche zu bleiben, sondern die Erscheinungen, welcher Natur auch immer, zu zerlegen, sie kausal zu ergründen, ihre Verkettung mit anderen zu untersuchen, versteht sich für eine wissenschaftliche Arbeit, auch wenn dieselbe in populärer Form auftritt, von selbst. Vor allem aber kam es mir

barauf an, die Punkte zu markieren, wo die Hebel der Gesetzgebung einsetzen müssen oder Resormen auf anderem Wege nötig sind, um eine Besserung der Zustände herbeizusühren. Es ist das umso nötiger, weil sich die Lage der Heimarbeiter oder Hausindustriellen (beide Worte gebrauche ich in demselben Sinn) seitdem nicht gebessert, sondern im Gegenteil verschlechtert hat. Ich habe mich dabei bestredt, an der Spielwarenhausindustrie des Meininger Oberlandes zu zeigen, daß eine gesetzliche Behandlung der Haussindustrie in einer ganzen Anzahl Punkten nicht isoliert ersolgen kann, sondern in Zusammenhang mit der Behandlung großer sozialer Probleme wie der Hebung der Konsumkraft der breiten Massen, der Frauenfrage, der Wohnungskrage u. s. w. Geschieht dies nicht, so bleibt die Gesetzgebung Stückwerk. Ich hebe diesen Gedanken besonders hervor, weil er in der bisherigen Litteratur übersehen oder nicht genügend bekont wurde.

Seit dem Rücktritt Bismarcks hat die deutsche Sozialpolitik in dem Ausdau der Fabrikgesetzgebung einen wesentlichen Fortschritt zu verzeichnen. Seitdem haben sich die Zustände in den Fabriken nicht unerheblich gebessert. Die Hausindustrie aber ist disher ein Gebiet geblieben, das keusch und uns berührt jeder gesetlichen Regelung entbehrt. Her haben die Bestimmungen der Gewerbeordnung über Arbeitszeit der Frauen und Kinder, über Sonnstagsarbeit u. s. w. keine Geltung. Da war es der große Konsektionsarbeitersstreif im Jahre 1896, der zum erstenmale mit einem ungeheuren Nachsdruck das Problem einer legislativen Behandlung der Hausindustrie in die breite Deffentlichkeit warf. Seitdem ist dieses Problem nicht mehr aus den Diskussionen der gesetzgebenden Körperschaften, der Bereine, der Presse und der wissenschaftlichen Litteratur verschwunden. In diesem Jahre ist es auch vom Verein für Sozialpolitik wieder in Angriff genommen worden. Tropdem ist man bisher noch zu keiner llebereinstimmung gekommen, eben weil das Thatsachenmaterial zu klein ist.

Aus diesem Grunde glaube ich, daß die vorliegende Schrift nicht nur ein rein akademisches Interesse besitzt, sondern auch einem Bedürfnis in der sozialpolitischen Litteratur nachkommt.

Berlin, im Juni 1899.

Der Verfasser.

# Inhalt.

|     |                                       |      |     |      |      |      |      |      |      |     |            |     |      |      |    | Seite |
|-----|---------------------------------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|------------|-----|------|------|----|-------|
|     | Die Entwidelungsepochen ber Thurin    | •    |     | •    |      |      | •    |      |      |     |            |     |      |      |    | 1     |
|     | Das Meininger Oberland                |      |     |      |      |      |      |      |      |     |            |     |      |      |    | 5     |
| 3.  | Die Aufgaben ber Hausindustrie .      |      |     |      |      |      |      | •    |      |     |            | •   |      |      |    | 9     |
| 4.  | Die Familie bes Heimarbeiters         |      |     |      |      |      |      |      |      |     |            |     |      |      |    | 17    |
| 5.  | Die Ausbildung des Arbeiters          |      |     |      |      |      |      |      |      |     |            |     |      |      |    | 24    |
|     | Die Ueberproduttion an Arbeitsträfter |      |     |      |      |      |      |      |      |     |            |     |      |      |    | 30    |
| 7.  | Hausindustrie und Landwirtschaft .    |      |     |      |      |      |      |      |      |     |            |     |      |      |    | 33    |
|     | Die Arbeitsverfaffung                 |      |     |      |      |      |      |      |      |     |            |     |      |      |    | 38    |
|     | Mufter und Moden                      |      |     |      |      |      |      |      |      |     |            |     |      |      |    | 42    |
|     | Die Holzfrage                         |      |     |      |      |      |      |      |      |     |            |     |      |      |    | 37    |
|     | Bohnraum und Berkstatt                |      |     |      |      |      |      |      |      |     |            |     |      |      |    | 54    |
|     | Emanzipationsbestrebungen             |      |     |      |      |      |      |      |      |     |            |     |      |      |    | 60    |
|     | Lohn und Einkommen                    |      |     |      |      |      |      |      |      |     |            |     |      |      |    | 65    |
|     | Folgeerscheinungen                    |      |     |      |      |      |      |      |      |     |            |     |      |      |    | 73    |
|     | Saisonarbeit                          |      |     |      |      |      |      |      |      |     |            |     |      |      |    | 78    |
|     | Die Lieferung                         |      |     |      |      |      |      |      |      |     |            |     |      |      |    | 80    |
|     | Organisation                          |      |     |      |      |      |      |      |      |     |            |     |      |      |    | 82    |
|     | Entwidelungstendengen                 |      |     |      |      |      |      |      |      |     |            |     |      |      |    | 87    |
| 20. | emmucungstenoengen                    | •    | •   | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •          | •   | •    | •    | •  | ٠.    |
|     |                                       |      |     |      |      |      |      |      |      |     |            |     |      |      |    |       |
|     | Be                                    | ila  | ge  | n.   |      |      |      |      |      |     |            |     |      |      |    |       |
| I.  | Arbeitsbeteiligung und Arbeitszeit be | r (  | 5d) | ulti | nde  | er i | be&  | R    | reif | e§  | <b>6</b> 0 | nn  | ebei | rg   |    | 96    |
| II. | Durchschnittspreise für Schnipholz in | ben  | Ð   | ber  | förf | ter  | eien | 6    | on   | neb | era        | . @ | štei | nac  | b. |       |
|     | Judenbach, Hämmern von 1880—97        |      |     |      |      |      |      |      |      |     | _          |     |      |      |    | 98    |
| Ш   | Behausungsziffern der bewohnten C     | Bebi | iud | e    | ber  | gı   | cößı | eree | n    | Ori | e i        | )e§ | R    | eijo | 8  |       |
|     | Sonneberg nach ber Zählung vom 2      |      |     |      |      |      |      |      |      |     |            |     |      |      |    | 99    |
| IV. | Beranlagung jur Gintommenfteuer a     | uf   | 18  | 98   |      |      |      |      |      |     |            |     |      |      |    | 100   |

## Die Entwickelungsepochen der Chüringer Spielwarenhausindustrie.

Die Herstellung von Spielwaren auf dem Thüringer Wald läßt sich historisch zurückversolgen bis ins Mittelalter.). Sie war ursprünglich nur eine Nebenbeschäftigung. Die spärlich zerstreut lebenden armen Holzfäller und Kohlenbrenner benutzten den arbeitsarmen Winter dazu, allerhand Bedarfsartikel, wie Teller, Schüsseln, Lössel und Spielzeug aus Holz, wie Schachteln, Kosser, Häuser, Möbel zu schnitzeln. Die Produktion von Spielzeug tritt auf dieser ersten Stufe also noch vergesellschaftet auf mit der häuselicher Gebrauchsgegenstände. Den Absat besorgten die Hersteller selbst als Hausierer. Sie banden sich einen Korb auf den Kücken und zogen von Ort zu Ort oder schlossen sich dem großen Warenzuge an, der die Verkehrsstraße zwischen Nürnberg und Leipzig, die über Judenbach führt, passierte.

Aus diesen ursprünglichen Verhältnissen, in denen Produzent und Verkäuser noch ein und dieselbe Person sind, beginnt sich allmählich eine neue gewerbliche Versassung herauszuschälen und zwar mit dem Auftomsmen eines besonderen Standes von Verlegern. Die Verleger sind ursprünglich Nürnberger Kaufleute, die dem Hausierer oder Produzenten die mannigsachsten Geräte, sowie Spielzeug abnehmen und damit die Messen und Märkte Norddeutschlands bereisen. Die tieseren Ursachen, die zur Herausarbeitung eines besonderen Verlegerstandes führten, lagen in den veränderten Verkehrss und Absapverhältnissen. Es entwickelte sich eine steigende Nachstrage nach Spielzeug, und damit begann der Handel einträgslicher zu werden als die Produktion selbst.

<sup>1)</sup> Sax gelangt zu dem Schluß, daß noch während des 14. Jahrhunderts neben den älteren Gebrauchswaren auch schon Spielwaren aus Holz sich einbürgerten. (Die Hausindustrie in Thüringen. Wirtschaftsgeschichtl. Studien, 2. Auslage, 1885, S. 6, bei G. Fischer-Zena).

Den Nürnberger Kausleuten wird allmählich ein Teil des Handels mit Spielzeug abgenommen durch heimische Händler. Seit dem 30jährigen Kriege ist das Prestige der ersteren erloschen und Sonneberg, ein Städtchen am Südostabhange des Thüringer Waldes, beginnt, die Führung im Handel mit Spielzeug zu übernehmen.

Mit dieser neuen gewerblichen Versassing war der Riß zwischen Herstellung und Vertrieb der Waren vollzogen und jene Scheidung der ursprünglich homogenen Bevölkerung in zwei getrennte soziale Schichten, in Verleger und Heimarbeiter. Das Spielzeug hat einen veränderten wirtschaftlichen Charakter erhalten: es ist Warenkapital geworden, d. h. Erwerdsmittel für Personen, die an der Produktion nicht mehr beteiligt sind. Zwischen den mechanisch arbeitenden Mann des Waldes und den sern abwohnenden Konsumenten ist eine kapitalissische Macht in Gestalt des Verlegers getreten, von der der Arbeiter abhängig ist und an die er wie mit unssichtbaren Fäden gesesselte erscheint.

Ursprünglich hat diese Scheidung nichts Bedenkliches. Es gab Holz in Hülle und Fülle, und die Arbeit warf für den Wäldler einen Nuten ab, mit dem er sich rechtschaffen durchschlagen konnte. Es war die Zeit, in der die Hausindustrie auf dem Wald ihre Flitterwochen seierte. Als aber der Handel größere Dimensionen annahm und der Prosit in dem Waße nach oben wuchs, als das Quantum der Ware sich vermehrte, da zog der Berleger noch andere Arbeiter heran, die er verpflichtete, nur an ihn zu liesern. Damit war der erste Schritt zu sozialer Abhängigkeit gesthan — ein Schritt allerdings, durch den eine Verdichtung der Bevölkerung auf jenen kargen landwirtschaftlich sast sterilen Gebirgshöhen des Thüringer Waldes überhaupt erst möglich geworden ist.

Die Produktion war technisch eine rein handwerksmäßige. Das Hauptrohmaterial war das Holz. Die Schwierigkeit der plastischen Nachsbildung aus diesem Stoff zog den Kreis der Gegenstände, die daraus hersgestellt wurden, eng zusammen. Das aus Holz geschniste Spielzeug war daher wenig mannigkaltig.

Etwas vielseitiger wurde die Produktion erst, als man mit einem Material zu arbeiten anfing, das sich leichter als das Holz formen ließ. Dieses Material war ein aus geringwertigem Roggenmehl hergestellter Teig; damit bildete man mit der freien Hand Körperteile von Tieren 2c. Diese Aenderung modisizierte die Struktur des alten hausindustiellen Betriebes wenig oder gar nicht. Sie gestattete noch nicht den Uebergang zu einer Massenfabrikation. Das lag an den Mängeln, die dem freihändigen

Formungsprozeß und dem Rohmaterial selbst anhasteten. Die ans Teig gesneteten Figuren trockneten sehr schwer; waren sie nicht vollständig trocken, so schimmelten sie; kamen sie gutgetrocknet in seuchte Lust, dann bröckelten Teilchen ab. Der Teig war auch ein Leckerbissen sünglich, die häusig während des Transports an den Spielsachen arge Verwüstungen anrichteten. Da die Figuren nicht hohl gemacht werden konnten, brauchte man vershältnismäßig viel Teig, was im Verein mit der freihändigen Bearbeitung zum Teil wenigstens den hohen Preis des Spielzeugs erklärt, den dasselbe im vorigen und noch im Ansange dieses Jahrhunderts hatte.

Eine vollständige Neugestaltung, die geradezu eine Revolution in der gesamten Spielwarenindustrie bedeutet, weil sie Vorbedingungen für die Vildung und Entwickelung des modernen Großbetriedes schuf, datiert von dem Augenblicke an, als man einen Rohstoff sand, aus dem sich mit Leichtigkeit alle Gegenstände in der Natur plastisch nachbilden ließen und dem die vorhin erwähnten Mängel nicht anhasteten: das war die Papiersmache, eine Mischung aus Papier mit Sand, Cement und Mehl. Diese Wischung war schon in den zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts destannt. Ihre Einführung aber in die Spielwarenindustrie ist erst etwas später erfolgt, sie ist die That eines Sonneberger Hausindustriellen, Namens Friedrich Müller. Dieses Material ist dis zum heutigen Tage neben dem Holz der wichtigste Rohstoff dieses Gewerdes geblieden. Es ist ihm vielsleicht noch eine große Zukunft beschieden; baut man doch heute schon neben vielen Hausgeräten Häuser und Eisenbahnschienen daraus, arbeitet man doch daran, diesen Stoff slüssig zu machen!

An die Einführung der Papiermachs knüpft sich eine soziale und wirtschaftliche Neuorganisation, die in ihren Konsequenzen den Charakter und die Stellung der Hausindustrie dis zur Gegenwart bestimmt. Neben den alten Schnitzer, der seine Pferden und Häuser aus Holz herstellt, tritt ein neuer sozialer Thypus in die Geschichte ein: der Drücker. Er stellt nicht nur Tiere, sondern auch den Menschen selbst als Spielzeug her. Mit dem Polzspielzeug beginnt die Puppe zu konkurrieren. Der Drücker modelliert sein Spielzeug nicht mehr freihändig, sondern er drückt die zähe Masse in eine Form hinein und damit ist der Uebergang vollzogen zu einer vollsständigen Mechanisierung der Produktion.

Schniger und Drücker sind bis heute die beiden Grundtypen der Spielwarenfabrikation geblieben. Dieser historische Entwickelungsgang giebt uns gleichzeitig den Schlüssel dafür, daß man auch heute noch die Puppen

von den übrigen Spielwaren getrennt aufgeführt, während doch logisch die ersteren zu den letzteren gehören.

Am bedeutungsvollsten aber erscheint die große ökonomische Aenderung, die anknüpft an die mit der Einführung der Papiermache erschlossene Wöglichkeit, die mannigsaltigsten Artikel in viel kürzerer Zeit wie früher darzustellen, zu kombinieren, ja sie sogar mit Bewegungse und Stimmmechanisemen in dem hohlen Innenraum zu versehen. Diese neue Entwickelung verlieh der Produktion und dem Handel eine kolossale Schwungkraft; die Zahl der Artikel vermehrte sich ins Ungeheure und damit war die Basissür den fabrikmäßigen Großbetrieb geschaffen: der Verleger errichtet eine Fabrik und beginnt Massenartikel nach einer bestimmten Schablone zu produzieren. Die Vervollkommnung des Lande und Seeverkehrs ermöglicht ihm den beständigen Kontakt mit dem Weltmarkt.

Wenn man diese Entwickelung historisch verfolgt, so erkennt man, daß sich der Großbetrieb nur unter heftigen Kämpfen durchgesetzt hat. Er hatte von vorn herein die Tendenz, sich mit dem Verlag zu verbinden. Diese Neigung hat die Gesetzgebung lange zu verhindern gesucht. Bis zur Einführung der Gewerbesreiheit im Jahre 1862 war durch ein Statut von 1789 den Kausseuten die Fabrikation von Spielwaren, den Verfertigern derselben aber der Vertrieb verboten.). Bereits in den vierziger Jahren aber betrieben eine Reihe Kausseute das Fabrikantengeschäft.2) Sie verslegten nicht nur die Waren ihrer Hausindustriellen, sondern sie ließen selbst große Massen von Spielwaren in eigenen Betriedswerkstätten herstellen. Damit begann der große Kampf gegen den zunstmäßig organissierten Kleinsbetrieb. Der Verleger zögerte keinen Augenblick, die alten Schranken zu durchbrechen, den Kleinbetried zu unterminieren. Damit war in die Stellung des letzteren Bresche geschlagen und durch diese hielt das Großkapital seinen Einzug.

Es ist menschlich begreiflich, daß sich die Opfer dieser Entwickelung zur Wehr sesten. Im Jahre 1848 kam ihr Haß gegen den sich jugendlich ausreckenden Großbetrieb in seiner ganzen elementaren Gewalt zum Ausbruch: Es
sollten alle Kaufhäuser Sonnebergs dem Erdboden gleich gemacht werden, deren
Inhaber durch Einführung eigener Fabrikation, welche durch nicht Zünftige

<sup>1)</sup> Frip Regel, Thüringen, III. Teil, Kulturgeographie 1896, S. 213. Es hatten damals 26 Sonneberger und 4 ländliche Firmen das Handelsmonopol mit Spielwaren.

<sup>2)</sup> Das Bossiererhandwerk vor 50 Jahren. Sonneberger Zeitung vom 9. Oktober 1898.

ausgeübt wurde, das Bossierergewerbe schädigten. Nur mit Mühe konnten damals die Behörden einer Verwüstung durch die aufgeregte Bevölkerung vorsbeugen. Darauf wurde am 11. Juni 1849 (mit einem Nachtrag vom 31. März 1853) ein "Statut für die plastischen Gewerbe des Verwaltungsamtsbezirks Sonneberg" erlassen, das den letzten Anlauf gegen die sich machtvoll bahnsbrechende Entwickelung bedeutet. In Artikel 3 heißt es, "daß kein Kaufmann zugleich Fabrikant Sonneberger Spielwarenartikel sein darf 1)". Das war der letzte ohnmächtige Protest. Balb war die alte zunstmäßige Verfassung gesprengt und der Großbetrieb blieb als Sieger auf dem Kampsplatz zurück. Alle diesenigen die sich damals gegen ihn empörten, sind heute seine botsmäßigen Sklaven!

Wir haben in diesem kurzen historischen Ueberblick drei Entwickelungsstadien der Spielwarenindustric kennen gelernt: In dem ersten ist der Hersteller des Spielzeugs zugleich der Berkäufer desselben; in dem zweiten übernimmt ein Verleger den Absah, während die gesamte Produktion in den Händen der von ihm abhängigen Heimarbeiter bleibt; in dem dritten Stadium endlich wird dem Produzenten durch den fabrikmäßigen Großbetried ein Teil der von ihm früher hergestellten Artikel entrissen und zwar, wie später gezeigt werden soll, gerade der sohnendste.

In diefer fnappen Charakteristik des Entwickelungsganges der Spielwarenhausindustrie ist bereits die innere Notwendigfeit ihrer Leidensgeschichte klargelegt.

2.

## Das Meininger Oberland.

Das neunzehnte Jahrhundert hat auf dem Gebiete der Erzeugung und des Austausches der Waren eine so gewaltige Umwälzung zu verzeichnen, daß fast kein Gebiet des modernen Lebens davon unberührt geblieben ist. Die Fabriken produzieren heute Warenmassen in ungeheurer Menge für den Weltmarkt und ein allmächtiger Verkehr schließt den ganzen Erdball zu einem einzigen großen Welthandelsgebiet zusammen. Kein Atom der Gesellschaft konnte bei dieser großen Uenderung auf der alten

<sup>1)</sup> Das Statut vom 11. Juni 1849 ift abgebruckt in ber Sonneberger Zeitung vom 9. Oktober 1898 ff.

Stelle bleiben. Alle unfre Einrichtungen haben sich mehr ober weniger, zögernber ober schneller, ben mobernen Wirtschaftsformen anpassen mufsen.

In Anbetracht bessen möchte man versucht sein zu sagen, daß sich dieser Zug der Zeit überall offenbart und es heute kaum eine Gegend giebt, die von dem Flügelschlage dieses Jahrhunderts underührt geblieben wäre. Und doch giebt es, wie ich glaube, eine Gegend im Herzen Deutschslands, von der man das nicht sagen kann. Es ist der größte Teil des Meininger Oberlandes, eines Hochplateaus von 343 qkm Ausdehnung. Der Thüringer Wald, diese große schattige Sommerlaube Deutschlands, steigt hier allmählich in die fränkische Seene ab. Ueber das Gebirge sühren nur wenige Straßen. Die ganze Ursprünglichseit der Natur begleitet auf Schritt und Tritt den Wandrer; es umweht ihn die Atmosphäre der vergangenen Jahrshunderte, denn in diese weltentlegenen Gebirgslandschaften mit ihren stillen Dörfern, die wir besuchen wollen, hat sich noch ein Stück der alten Zeit herüber gerettet.

Wo die Landwirtschaft Fuß gefaßt hat, da ist die Gemengelage der Felder allen Separationsgelüsten zum Troße geblieben; auch die alte Dreiselberwirtschaft mit ihren geringen Erträgen hat sich hier und da ershalten. Man begegnet allenthalben noch einer ganz primitiven Technik, die man sonst nirgends in Deutschland mehr kennt z. B. wird das Gestreide noch mit der Sichel gemäht zc. Natürlich und ursprünglich sind auch die Verhältnisse des gesellschaftlichen Lebens. Die Leute auf den Dörsern bilden gleichsam noch eine große Familie, in der sich alle, die höher wie die nieder Gestellten, auf Du und Du stehen. Die bodenständische Bevölkerung ist durch den Verkehr noch nicht entwurzelt und auseinandergesprengt oder mit fremden Elementen gemischt. Erst einzelne Gebirgsorte stehen durch einen regelmäßigen Postverkehr in Verbindung.

Wie auf den eben erwähnten Gebieten, so ist es auch in der Industrie. Die Hausindustrie, die seit dem Aufkommen des modernen Staates eine so große Rolle in der Geschichte der Volkswirtschaft gespielt hat, die aber nicht mehr recht hineinpassen will in den Rahmen der neueren weltwirtschaftlichen Entwickelung, bildet im Meininger Oberland noch das industrielle Fundament, auf dem sich ein gewaltiger Teil der sir jenes Gebiet wichtigsten Produktion, der Spielwarenindustrie, ausbaut.

Welche Bebeutung der Spielwarenindustie auf diesem Stückhen Erde zukommt, geht deutlich aus der Betriebsstatistif hervor. Nach der Zählung vom 14. Juni 1895 entfielen von den 6532 in Deutschland vorhandenen

<sup>1)</sup> Zusammengestellt nach Bb. CXIV, ber Statistit bes Deutschen Reiches. Die

Spielwarenbetrieben mit 21338 erwerbsthätigen Personen (ober 40829 mit Dienenden und Angehörigen) auf das Herzogtum Sachsen-Meiningen über die Hälfte aller Betriebe, nämlich 3479, und etwas mehr als ½ aller in der Spielwarenindustrie Erwerbsthätigen, nämlich 8637 Personen (oder 17771 mit Dienenden und Angehörigen). Einen starken Anteil an der anderen Hälfte der Betriebe nimmt noch das jenseits der Südgrenze von Sachsen-Weiningen gelegene Herzogtum Coburg-Gotha in Anspruch).

Inwieweit die Spielwarenindustrie in den Angeln der hausindustriellen Betriedsform ruht, läßt sich ebenfalls durch einige statistische Zahlen illustrieren. Nach der letzten Berufszählung gab es im deutschen Reich 3318 hausindustrielle Spielwarenbetriebe mit 5941 Personen; davon entsielen auf das Herzogtum 1892 Betriebe mit 3164 Personen?).

Diese Hausindustrie ist hauptsächlich eine ländliche. Sie konzentriert sich allerdings auch in den Städten — vor allen in Sonneberg, Schalkau, Steinach, Rauenstein und Lauscha — um die großen Exportsirmen und Spielwarensabriken; aber der Boden, aus dem diese ihre Krast saugen, ist doch das platte Land.

Die Waldbörfer im Meininger Oberland, in benen sich heute ein großes industrielles Proletariat zusammendrängt, zeigten früher noch eine intensive agrarische Färbung. In den letzten 50 Jahren aber ist dieselbe immer mehr verblaßt. Aus dem Agrardorf ist das Industriedorf geworden. Es ist übrigens eine ganz generelle Erscheinung, daß dort, wo die Hauseindustrie einmal Wurzel geschlagen hat, die Landwirtschaft rapide zurückgeht, weil sie nicht soviel Menschen zu ernähren vermag als die Industrie.

Bahlen der Erwerbsthätigen find in Birklichkeit viel höher — die amtlichen können nur als Minimalzahlen gelten.

<sup>1)</sup> Nur an zwei Stellen haben noch, soweit sich das aus der Betriebsstatistie erkennen läßt, stärkere Verdichtungen der Spielwaren produzierenden Bevölkerung stattgesunden, nämlich im Königreich Sachsen und im Königreich Bayern. Auf dem sächsischen Erzegebirge (zwischen Sanda und Olbernhau) hat die Holzspielwarensabrikation eine noch größere Ausbehnung als im Weininger Oberland. Man zählte dort 1214 Betriebe mit 2936 erwerbsthätigen Personen. Im Königreich Bayern (Oberammergau und Berchteszgadner Land, im Lamerwinkel des oberbahrlichen Waldes) hat sich die in Thüringen ganz sehlende Blechspielwarensabrikation zu hoher Blüte entsaltet. Rach der Statistik zählte man in Bayern 158 Betriebe mit 1684 Personen. Zur Vervollständigung des Bildes wäre die Untersuchung der Hausindustrie dieser beiden Gebiete wünschenswert.

<sup>2)</sup> Zusammengestellt nach Bb. CXV ber Statistit bes Deutschen Reiches. Neue Folge 1898. Es tann keinem Zweifel unterliegen, daß diese Zahlen weit hinter ber Birklichkeit zurückbleiben.

Der kleine Bauernstand, der einst auf jenem kargen Höhenboden sein Leben fristete, ist ällmählig in einem stillen, hartnäckigen, unterrirdischen Kampse absorbiert oder ausgestoßen worden von der nach einem Stückchen Land hungrigen Masse der Spielwarenarbeiter. Nur noch einzelne Reste haben sich erhalten. Man zählt z. B. in Effelder noch 8, in Forschengereuth 6, in Hämmern sogar nur noch einen Bauern.

In dem größten Teil der südlich gelegenen Neustädter Ebene hat die Hausindustrie nicht an Terrain gewinnen können, dort sind die alten Agrars börfer geblieben, weil der Boden fruchtbar und der Transport der Prosducte ein leichter ist.

Es giebt wohl kaum einen schneibenberen Gegensatz als zwischen ben Industriedörfern des Gebirges und den Agrardörfern der Ebene. Beide Gebiete geben sür detailierte klassenstatistische Untersuchungen, die für die Entwickelung der statistischen Wissenschaft noch eine große Zukunst besitzen, ein vorzügliches Material. Ich will nur auf einen für unsere Zwecke bedeutungsvollen Unterschied ausmerksam machen. Die Bevölkerung der Agrardörfer bleibt ziemlich stabil, die der Industriedörfer wächst enorm.

Es betrug die Einwohnerzahl 1) in

| •                             | 1880 | 1895 |
|-------------------------------|------|------|
| Heubisch (landwirtschaftlich) | 446  | 459  |
| Mupperg ,,                    | 491  | 501  |
| Forschengereuth (iudustriell) | 394  | 494  |
| Hämmern "                     | 1194 | 1448 |

Ob diese Stabilität der Bevölkerung in den landwirtschaftlichen Gebieten infolge von Abwanderung bei Geburtenüberschuß oder infolge von Geburtenmangel auf demselben Niveau bleibt, läßt sich aus diesen Zahlen selbstwerständlich nicht erkennen.

In den Industriedörfern bilden die beiden Typen, die wir bereits kennen gelernt haben, der Drücker und der Schnitzer, das Groß der Spielswarenarbeiter. Zwischen den einzelnen Dörfern hat sich mit der Zeit eine merkwürdige Arbeitsteilung<sup>2</sup>) herausgebildet, auf die schon Sax aufmerksam machte. So werden z. B. in Schichtshöhn hauptsächlich Schnarren und Ratschen, in Judenbach Pelztiere, in Hämmern Schiffe, in Neuenbau Tuschs

<sup>1)</sup> Aus der Statistit des Herzogtums Sachsen-Meiningen, Bb. VI, Ar. 1 und 8.

<sup>2)</sup> Dieselbe Erscheinung findet sich auch in der Holzspielwarenhausindustrie des sach Erzgebirges (siehe das Erzgebirge in Borzeit, Bergangenheit und Gegenwart von M. v. Sühmilch, 2. Ausgabe 1894, Kap. 45.

kasten, in Lauscha Christbaumschmuck und Glasspielzeug, in Neustadt Puppen und Atrappen gemacht.

Diese Lifte ließe sich leicht vervollständigen und für die ca. 30 von Sonneberg abhängigen Dörfer durchführen. Aber sie genügt bereits für den Nachweis, daß innerhalb der Spielwarenbezirke des Meininger Oberslandes eine hochentwickelte interlokale Arbeitsteilung besteht.

Dies möge genügen, um den Lefer über unser Untersuchungsgebiet zu orientieren.

3.

### Die Aufgaben der Hausinduftrie.

Um die Aufgaben, die der Spielwarenhausindustrie des Meininger Oberlandes zufallen, auf dem Wege der Induktion zu entwickeln, gehen wir von einer Thatsache aus, die sicher schon jedem aufgefallen ist, der einmal einen hausindustriellen Betrieb betreten hat: dem außerordentlich niedrigen Preise namentlich der unteren und mittleren Sorten des Spielzeugs 1). Diese Erscheinung kommt allerdings weniger demjenigen zum Bewußtsein, der in den Berkaufsläden der Spielwaren unserer Städte die Preise studiert — denn die letzteren sind bereits durch ansehnliche Prosite des Zwischenhandels belastet — als demjenigen, der an Ort und Stelle in den Wohnungen der Heimarbeiter und in den Musterzimmern der Verleger seine Beobachtungen macht.

Die Billigkeit des deutschen Spielzeugs ift so groß und weltbekannt, daß kein Land daßselbe zu solchen Preisen auf den Markt werfen kann wie wir. In dieser Beziehung nimmt die deutsche Spielwarenindustrie geradezu eine Monopolstellung ein: Sie beherrscht den Weltmarkt.

She ich die Ursachen dieses Phänomens erörtere, in denen die Aufsgaben der hausindustriellen Produktionsweise eingebettet liegen, will ich zunächst an einigen Beispielen die umstehende Behauptung illustrieren. Es mag aus jeder der drei großen Gruppen, aus denen die Spielwareninsdustrie im weitesten Sinne besteht, Spielwaren i. e. S. (Puppen), Atrappen und Christbaumschmuck, je ein Beispiel genügen.

Ich wähle für die erste Kategorie eine in der Sonneberger Haussindustrie hergestellte Puppe im Hemdchen (Täufling). Sie ist 23 cm lang,

<sup>1)</sup> Ausgenommen ist der beschrünkte Kreis der bessern Artikel und derjenigen geringerwertigen, die einen kleinen Absahmarkt haben.

Körper und Oberbeine sind mit Holzwolle ausgestopft und in ein Shirtingshemd eingehüllt. Arme und Beine sind gelenkig, sie bestehen aus Papiersmachs und sind rot, weiß und schwarz angestrichen. Der Kopf ist aus Wachs gegossen und mit einer Frisur versehen, die aus Wohair im Scheitel, im übrigen aus Wolle besteht.

Diese Puppe, die vielleicht an Billigkeit ihres gleichen sucht, liefert der Hausindustrielle, der den ganzen Rohstoff selbst anschaffen muß, an den Berleger für 95 Pf. per Duzend.

Die Herstellungskosten summieren sich wie folgt:

| Balg         | 17 Pf.  |
|--------------|---------|
| Beine und Ar | me 8 ,, |
| Frisur       | 17 ,,   |
| Ropf         | 15 ,,   |
| Augen        | 8 ,,    |
| Hemd         | 15 ,,   |
| Farbe        | 3 "     |
|              | 83 Pf.  |

Es bleibt also pro Dutzend ein Reingewinn von 12 Pf. übrig; das macht pro Stück 1 Pf. Bei einer ausschließlichen Produktion solcher Puppen würde der Heimarbeiter überhaupt nicht bestehen können — aber sie werden, wie der Ausdruck lautet, "zwischen durch gemacht".

Auch da, wo scheinbar der Preis derselbe geblieben ist, ist er doch in Wirklichkeit geringer geworden. Eine Puppe die in England 6 d, in Amerika 12 c und in Deutschland 50 Pf. kostet, erhielt man in früheren Jahren für dasselbe Geld — aber viel kleiner. Bor 15—20 Jahren war die Puppe, die jetzt 3 Mk. kostet, ebenso groß wie jetzt eine Puppe im Preise von 2 Mk. Die erste gekleidete Shillingpuppe, die von einer großen Sonneberger Firma in den 70er Jahren nach England exportirt wurde, war 32 cm lang. Im Lause der Zeit aber ist diese Puppe gewaltig gewachsen; heute hat eine englische Shillingpuppe bereits die respektable Größe von 48 cm erreicht. Sie ist natürlich auch nicht mehr so gut gearbeitet und so geschmackvoll wie früher — mit einem Wort: sie ist ein Opfer des bilsligen Preises geworden. In diesem Größerwerden spricht sich, trozdem der Breis derselbe bleibt, die Verbilliauna aus.

Aus der Unmasse von Formen und Motiven, die der Hausindustrie in Atrappen entspringen, seien hier in zweiter Linie die Preisverhältnisse eines Artikels aus Schalkau dargelegt, der mit zu den niedlichsten seines Genres gehört 1). Das Ganze stellt einen abgefägten Baumstumpf im Winter bar, auf dem ein kleiner Bogel sitt. Der Baumstumpf ist aus Bappe gefertigt und inwendig hohl. Der oberfte Teil, welcher abnehmbar ist, besteht aus einer gedrechselten Holzscheibe, auf der das Bögelchen befestigt ift. Als Bostament dient ein vierediges Brettchen. Diese Unterlage, sowie die borikontalen Flächen des Baumstumpfes sind weiß angestrichen, was die Attribute bes Winters. Schnee und Gis, andeuten foll. Ferner befindet fich neben bem Baumftumpf — allerdings als Anachronismus — ein grünes aus Bapier geprägtes Blatt und eine an dunnem Draht befestigte rote Beere, die ebenfalls aus irgend welchem Stoff verfertigt ist, sowie etwas isländisches Moos. Der kleine Bogel, welcher Drahtbeine hat, ift bunt bemalt und mit Tuchschur bestreut, sowie mit grokem Berständnis und Akurgtesse mittelst Delfarbe bunt schattiert. Die freistehenden Flügelsvißen, sowie Schwanz und Schnabel, bestehen aus Holz, der Körper aus Bapiermache. Dieser Artitel, der ein allerliebstes Motiv darstellt — Bögleins Leiden im Winter könnte man es nennen — hat eine Höhe von 14 cm, ein Gewicht von 70-75 gr. und einen Breis von 35 Bf. - sage und schreibe fünfundbreifig Pfennige - pro Dupend! Das Stud toftet also noch nicht ganz 3 Pf.

Wenn eine Bossersamilie von 4 erwachsenen Personen von Sonnstag Vormittag an gerechnet bis zum nächsten Sonnabend Mittag, wo die Waren sertig sein müssen, um nach Sonneberg gesiesert zu werden, jeden Tag 14—15 Stunden arbeitet, so darf auch nicht eine Stunde versäumt werden, wenn sie von diesem Artikel 50 Dutend sertig bringen will, die einen Wert von 17,50 Mk. repräsentiren. Nun erwächst ihr aber eine in Abzug zu bringende Barauslage von mindestens 8 Mk., weil, wenn sie ein großes Quantum sertig bringen will, sie ihre Teilarbeiter — Drücker und Schnitzer — haben muß, die ihr die rohen Teile — Vogelkörper, Holzscheiben, Flügelspitzen und Schwanz — dazu liesern und Tuchschur, Delssarbe, Leim, Pappe, Drath u. s. w. Dinge sind, die in den einschlägigen Ladengeschäften um gutes Gelb gekauft werden müssen.

Der Nettoerlöß an diesem Artikel stellt sich demnach für die ganze Familie auf 1,35 Mk. pro Tag, d. h. die Person hat nach 14—15stünsdiger Arbeitszeit ganze 34 Pf. verdient. Nun glaube man aber nicht etwa, daß dieses Beispiel eine künstlich gesuchte Ausnahme von der Regel sei. Das ist durchaus nicht der Fall. Man könnte Hunderte ähnlicher

<sup>1)</sup> Nach Mitteilungen bes Hausinduftriellen Mitlacher.

Artikel auf ihr Verdienstergebnis prüfen und würde zu ähnlichen Resultaten gelangen. Auch kann durchaus nicht der Einwurf gemacht werden, daß dieser Bossierer vielleicht ein Pfuscher sei — im Gegenteil — alles verrät den kundigen und geschickten Mann: Das Motiv der Atrappe, die wunderschön ausgeführte Schattierung des Vogels, die mit Delfarbe auf Tuchschur ausgeführt gewiß keine leichte Arbeit ist, ferner die freistehenden Flügelspizen des Vogels.

Damit foll aber nicht gesagt sein, daß der Artitel das Maximum seiner möglichen Vollkommenheit erreicht hätte — das wird verhindert durch den minimalen Breis. Bürden z. B. die Mügel sowie Schwanz und Schnabel bem Körper bes Bogels anmobelliert sein, sodaß biefer vollständig aus einem Stud bestände, so konnte der Artikel vielleicht 5 Bfg. mehr Eine stoffliche Vervollkommnung würde es auch bedeuten, wenn die Horizontalflächen anstatt mit weißer Farbe bemalt mit gestoßenem Alaun ober Syps ober flargestokenen Glassplittern bestreut würden. durch würde Schnee und Gis noch natürlicher dargestellt werden. weiß unser Bossierer in Schalkau auch sehr gut. Aber er kann die Mehrausagbe, die für die 50 Dukend etwa 25 Pfg. betragen würde, nicht Das Streben nach Vervollkommnung des Produktes scheitert also an der Entwertung der menschlichen Arbeitskraft. Doch ich will nicht au viel sagen — schlieklich könnte es uns passieren, daß wir nach einiger Zeit denselben Artikel in der vervollkommneten Form und zu dem gleichen Breise wiedersähen.

Schließlich sei noch ein Beispiel aus der Christbaumschmuckindustrie angeführt. Ein Glasdläser in Steinheid erzählte mir, daß er am Ende der Von seinem Verleger einen Auftrag erhielt, silberne Christbaumkugeln von 6 cm Durchmesser sür 60 Pf. pro Dupend zu liesern. Er refüsierte damals die Aussührung, weil ihm der Preis zu niedrig ersichien. Heute macht er dieselben Augeln für 33 Pf. pro Dupend ohne ein Wort des Protestes. Für kleinere Augeln werden sogar nur 20 Pf. gezahlt und der Preis für kleine imitierte Trauben und Virnen, die man an den Christbaum hängt, ist sogar auf 12 Pf. pro Dupend herabgesunken.

Die Herrn vom grünen Tisch werden vielleicht über die Ursachen der in diesen Beispielen zum Ausdruck kommenden Erscheinung geteilter Meinung sein. Einige werden nach analogen Beobachtungen in der modernen Großindustrie vermuten, daß die Anwendung Arbeit und Zeit sparender Maschinen schuld an der kolossalen Berwohlseilerung des Spielzzeugs sei. Allein dem muß entgegengehalten werden, daß die Spielwaren-

industrie des Meininger Oberlandes weder in ihren Fabriken, noch in ihren Hausindustrien Maschinen kennt. Die Formen des Drückers, die Hobel und Schnittmesser des Schnizers, die Jange des Glasbläsers sind einsache Werkzeuge, die dis jezt noch nicht in Konkurrenz mit der Maschine getreten sind. Nur in der Puppenkonsektion sind Näh- und Plissemaschinen häusig. Im übrigen kennt aber die Spielwarenindustrie des Meininger Oberlandes (im Gegensatzu der des Erzzebirges) keine Maschinen. Diese können daher auch nicht eine Ursache der Entwertung ihrer Produkte sein.

Weiter könnte man einer Verbilligung der Nohstoffe einen Einfluß beimessen. Ein Teil derselben ist ohne Zweisel im Preise gesunken z. B. das Glas. Der Glasdläser bezog noch im Jahre 1888 das Kilogramm zu 80 Pf., 1898 aber bekam er dasselbe Quantum schon für 60 Pf. Das ist ein Rückgang um  $25\,^{\circ}$ /o, während die Glaskugeln in unserem Beispiel um  $45\,^{\circ}$ /o im Preise nachließen. Auch für Puppenkleider, Spißen zc. giebt man weniger aus. Die große Krisis, in der sich die Textisindustrie gegenwärtig besindet, hat die Preise mächtig heruntergedrückt — ein Borteil, der weniger dem Heimarbeiter als dem Fabrikanten zu gute kommt, der bei der Puppenbekleidung den Stoff liesert. Diesen Ermäßigungen steht aber auf der anderen Seite eine Berteuerung gewisser Rohstoffe gegenüber. Das Holz z. B. ist, wie später noch näher gezeigt werden soll, bedeutend im Preise gestiegen. Es läßt sich daher aus dem Berhalten der Rohstoffpreise die Entwertung des Spielzeugs nicht durchschlagend erklären.

Nun kann man ja schließlich sagen: In ben letzten 20 Jahren haben mächtige wirtschaftliche Kräfte, vor allem die Konkurrenz der Verleger unterseinander, sowie die Nachfrage des Publikums nach billigem Spielzeug daran gearbeitet, die Preise auf ein so niedriges Niveau heradzudrücken. Es soll nicht verkannt werden, daß diese Womente mitgesprochen haben, wenn sie auch nur Kinder ein und derselben Wutter sind.

Der eigentliche tiefere Grund für die Thatsache, um die es sich handelt, liegt darin, daß die ganze Spielwarenerzeugung sich aufdaut auf dem breiten Untergrunde der Hausindustrie. Für den reinen Berleger bildet sie eine ungeheure Exploitationssphäre, aus der er sein Kapital immer neue Gewinne heraussaugen läßt, ohne daß sich dabei menschliche Rücksichten ins Mittel legten. Selbst die Fabrit kann sie nicht entbehren; sie braucht die Hausindustrie als Suppliment ihrer Produktion. Sie ist eifzig bestrebt, alle diesenigen Artikel der Thätigkeitsphäre der Hausindustrie einzuverleiben, deren Herstellung in der Fabrit mit größeren Kosten verbunden sein würde. Das Spielzeug, welches am gangbarken und dem Wechsel der Mode am

weniasten unterworfen ist, bleibt im Bereich der Fabrik. Dadurch wird diese in den Stand gesett, eine ziemlich stabile Produktion, die sogar teil= weise auf Vorrat arbeitet, durchzuführen. Hingegen werden alle diejenigen Artitel, beren Herstellung wenig lohnend ift, die einer stark fluktuierenden Nachfrage unterliegen und die die Mode bald in diesen bald in jenen Formen verlanat, an die Hausindustrie abgestoken. Das Modespielzeug ist ihr Hauptartifel. Es besteht auch 3. B. in ber Industrie gefleideter Buvben. einem Svezialzweig, der seit dem 70er Jahren sich immer mehr ausgebreitet und heute große Dimensionen angenommen bat, die Tendenz. möglichst viele Teile vom Produktionsprozef loszureifen und der Hausindustrie ju überweisen. Sierbei tommen außer ber großen Bahl ber ftandigen Beimarbeiter noch die Werkstätten- oder Fabrikarbeiter in Betracht, die Arbeit mit nach Hause nehmen. Der Zweck aber ist berselbe: Ersparung von Produktionskoften auf Seiten bes Berlegers.

Diese Heimarbeiter leben samt und sonders an den Grenzbezirken menschelicher Bedürfnissosigkeit; sie machen sich untereinander im Haschen nach Aufsträgen eine derartige Konkurrenz, daß eine höhere Lebenshaltung gar nicht aufkommen kann; wo aber diese wirklich entsteht, da wird sie von den Berslegern systematisch heruntergedrückt, indem nur die billigsten Arbeiter Aufträge bekommen. Das soll kein Borwurf sein. Man kann einem solchen Bersahren bei einem auf der rechtlichen Institution des Privateigentums und der freien Konkurrenz beruhenden Zustand der Dinge eine gewisse Logik nicht absprechen. Aber es bleibt tropdem bedauerlich.

So erscheint die hausindustrielle Betriebsform als die tiesere Ursache für die niedrigen Preise, die uns in den voraufgegangenen Beispielen so aufsällig berührten und diese wieder sind nur ein Restex der Thatsache, daß der Hausindustrielle heute mit einem bedeutend geringeren Nupen arbeitet als früher, sodaß hier in der That das Schlagwort von der zunehmenden Berelendung für eine ganze soziale Klasse zutrifft. Der Hausindustrielle steht sich heute schlechter als früher. Wenn wir die Zustände von heute mit denen vergleichen, wie sie vor etwa 20 Jahren Sax schilderte, so kommen wir zu dem Resultat, daß wir heute in ganz anderen Farben auftragen müßten als Sax damals — wenn es uns nur darauf ankäme, eine Elendsschilderung zu entwerfen, was ja aber, wie im Vorwort betont, nicht der Fall ist.

Die Ergänzungskraft der Spielwarenhausindustrie, die zu einem großen Teil ein hilfsgewerbe der fabrikmäßigen Großindustrie ist, liegt nun aber nicht lediglich in der Möglichkeit, die Spielwaren zu dem niedrigsten Preise herzustellen, sondern auch darin, wohlseile Arbeitskräfte für die Fabriken zu

١

liefern. Die Hausindustrie ist also nicht blos das Ergänzungsgebiet in Bezug auf Waren, sondern auch auf Menschen. Grade das Meininger Oberland bildet einen vorzüglichen Rekrutierungsbezirk für die Versorgung der Fabriken mit billigen Arbeitskräften. Der Anprall der letzteren erteilt daher den Fabriklöhnen einen Anstoß nach unten hin. Die bedürfnislosen Bewohner des Waldes wirken, soweit sie nach den Fabriken absließen, als Lohndrücker auf dem städtischen Arbeitsmarkt. Diese Erscheinung ist nicht blos akuter Natur, sondern sie besteht als chronischer Zustand sort, weil die Spielwarenhausindustrie, soweit sie nicht zum reinen Verlage gehört, einen permanenten Außenbetrieb der Fabrik darstellt. Im Laufe der Zeit aber hat sich dieses Woment in seiner wirtschaftlich-sozialen Tragweite abgeschwächt, weil Industrieen, vor allen eine Anzahl Porzellanfabriken, im Meininger Oberlande ausgekommen sind, die bedeutend höhere Löhne zahlen als die Spielwarenfabriken.

Wir haben also als die beiden Aufgaben der Hausindustrie die Lieferung billigen Spielzeugs und billiger Arbeitskräfte kennen gelernt und damit gleichzeitig bei der Berührung ihrer Organisation den Schlüssel für die Billigkeit ihrer Produkte erhalten — ein Zusammenhang, der später detailliert auseinandergesett werden soll.

Hier erübrigt es noch, auf eine mit ben erwähnten Verhältnissen in engem Connex stehende Thatsache hinzuweisen, die alles, was die Hausindustrie schafft, charakterisiert: die geringe Qualität und die geschmacklose Ausführung ihrer Produkte. Die Fachmänner haben mir wiederholt bestätigt und jede Prüfung, die man an irgend einem Spielzeug vornimmt, bestätigt es aufs neue, daß das in der Hausindustrie hergestellte Spielzeug schlecht gearbeitet ist. Die Thränen der Kinder, denen bereits nach kurzem Spiel die Puppe zerbricht oder deren Lämmchen die Beine verliert, deuten auf den hohen Grad der Vergänglichseit hin, der allem Spielzeug eigen ist, das aus der Hausindustrie stammt.

Außerdem aber ist das billige Spielzeug in seinem äußeren Gepräge bar allen Geschmacks. Man muß vielsach nachdenken, was das Tier, das der Hausindustrielle geschnitzt hat, eigentlich sei. Ein Pudel ist vielsach von einem Schaf gar nicht zu unterscheiden. Es sind anatomische Monstra. Die wachsüberzogenen Engel der Hausindustrie ähneln eher einer Karrisatur als einem überirrdischen Wesen. Biblische Gruppen, die in Kartons zusammengestellt als "heilige Familien" nach dem katholischen Westen Deutschlands verschickt werden, bilden mit ihren abscheulichen Gesichtern und ihren grellen stechenden Farben eine Attaque auf Alles, was man guten Geschmack nennt. Auch der Christbaumschmuck, der hausindustriell

hergestellt wird, und sind es auch nur ein paar einsache Glaskugeln, unterscheidet sich, was Farbe, Form, Reflexe und Aussührung anbelangt, auf den ersten Blick von dem aus der Fabrik hervorgegangenen.

Es soll jedoch nicht geleugnet werden, daß sich hin und wieder namentlich bei den Atrappen auch manche gute Idee in den Produkten des hausindustriellen Arbeiters verkörpert und dem Ganzen einen Hauch von Originalität erteilt. Wenn dies namentlich in Betrieben, die mit einigen Gehilsen arbeiten, vorkommt, so ist es doch immerhin Ausnahme und vermag unser Gesamturteil, daß die Hausindustrie im großen und ganzen Trägerin der Geschmacklosigkeit ist, nicht wesentlich zu modisizieren.

Die Produktion billiger, unsolider und geschmackloser Spielwaren hat beute noch den allerarökten Umfang. Nach einer privatstatistischen Ermittelung 1) bes Konsums Sonneberger Spielwaren in Deutschland und England aus dem Jahre 1883 ergab sich, daß von 100 Stück Spielsachen 70 auf ordinäre, 25 auf mittlere und 5 auf feine Sorten entfielen. Auch heute dürfte sich an diesem Verhältnis nicht viel geändert haben. im Jahre 1890 bemerkt die Sonneberger Handels= und Gewerbekammer 2): "Ganz besonders auffällig ist die Thatsache, daß der Bertauf von Spielwaren in Deutschland sich mehr und mehr auf billige Waren lenkt, welche sich in einer bestimmten Breislage bewegen, 3. B. Artikel von 50 Pf. bis 1 Mt. bis 3 Mt. pro Stuck im Detail". Der Grund für biefen großen Umfang, den das billige und gewöhnliche Spielzeug einnimmt, liegt darin. daß heute noch die Hauptmasse unseres Bolles mäßig ober wenig und gar nicht bemittelt und daher nicht genügend kaufkräftig für teuere und beffere Waren ist. Die Majorität unserer Bevölkerung, wie die der Haupterportgebiete, legt baber ben stärksten Accent auf die Nachfrage nach ben billigsten Qualitäten geringwertiger Waren und leistet badurch ber Ausbreitung der Hausinduftrie und der intensiveren Verelendung ihrer Arbeiter Borfchub. Gine Aufhebung bes bisher bestehenden Mikverhältnisses inbezug auf die Produktion schlechten und guten Spielzeugs ist daher nur von einer stärkeren Sebung des allgemeinen Bolkswohlstandes zu erwarten.

Es zeigt sich hier bereits deutlich, daß alle solche Einzelprobleme wie Hebung der Lage der Heimarbeiter 2c. mit großen allgemeinen volks-wirtschaftlichen Broblemen zusammenhängen, deren Lösung in hohem

<sup>1)</sup> Fleischmann, Die Sonneberger Spielwarenindustrie und ihr Handel 1883, Seite 34.

<sup>2)</sup> Bericht vom Jahre 1890, S. 43.

Grade die Boraussetzung, für die erfolgreiche Behandlung aller Einzelsfragen bildet.

4.

### Die familie des Beimarbeiters.

Man klagt unser dampsgesättigtes Zeitalter vielleicht nicht ganz mit Unrecht an, daß es die Familienbande lockere und die intimen Beziehungen zersetz, die angeblich noch dort bestehen, wo der Mann nicht in der Fabrik beschäftigt ist, sondern sich mit seinen Angehörigen zu gemeinsamer Arbeit am häuslichen Herde vereint. Als eine solche Stätte, in der sich das Familienglück noch nicht infolge der Trennung der Arbeit verslüchtigt hat, lebt in den Köpsen vieler Wenschen die Hausindustrie. Dieser Wahn wurde mit einem Schlage zerstört, als es einige vorurteilssreie Männer wagten, sich die Familien der Heimarbeiter einmal mit eignen Augen anzussehen. Seitdem haben sich die Anschauungen ziemlich geklärt.

Den ersten Anhalt in Bezug auf die natürliche Glieberung der Familie des Hausindustriellen giebt uns die Statistik. Von den 5367 Spielwarenhausindustriellen inkl. Angehörigen und Dienstboten sind nach der Statistik des Herzogtums Sachsen-Meiningen 1) 2900 weiblich und 2467 männlich. Die Frauenhand tritt demnach etwas stärker hervor; dies ist besonders der Fall in der Puppenbekleidungsindustrie. Dieses Prävalieren der billigen weiblichen Arbeitskräfte ist — wenn es nicht in der Natur der Arbeit selbst begründet liegt — ein Symptom von allgemeiner sozialer Bedeutung.

Es ist ferner für die soziale Lage der Familie nicht gleichgültig, ob sie nur ihre Mitglieder oder auch noch fremde Arbeiter heranzieht.

Nach der Statistik') giebt es in der Spielwarenhausindustrie des herzogtums

782 Alleinbetriebe mit 782 Personen 798 Gehilsenbetriebe " 2382 "

Es arbeitet also etwa die Hälfte aller häuslichen Betriebe ohne fremde Arbeitskräfte. Merkwürdiger Weise sind unter den Gehilfen als mitarbeitende Familienangehörige 72 männliche und 406 weibliche, im Ganzen

<sup>1)</sup> Statistif bes Bergogtums Sachsen-Meiningen 1898.

<sup>2)</sup> Statistit d. D. Reiches, Bb. CXV. Neue Folge. Zu den angeführten Alleins und Gehilsenbetrieben tommen noch 312 Nebenbetriebe: die Summierung ergiebt dann die früher angeführte Zahl 1892.

Stillich, Spielwarenhausindnftrie.

nur 478 Personen registriert! Wichtig ist, daß die Kleinbetriebe immer mehr abzunehmen scheinen und in den größeren ausgehen. In Bezug hierauf bemerkt die Handels= und Gewerbekammer zu Sonneberg 1): "Ein eigentümlicher Umwandlungsprozeß scheint sich, unmerklich zwar aber stetig unaushaltsam in unsrer Hausindustrie zu vollziehen. Die kleinen hausindustriellen Betriebe, Familien mit 1—3 Gehilsen oder Lehrelingen, nehmen immer mehr ab. Es scheint dieser Umstand in der allgemeinen Geschäftslage begründet; entweder ist ein Artisel verkäuslich und dann reicht der Kleinbetried nicht hin, den Bedarf zu genügen, oder aber er ist unverkäuslich und macht jenen überslüssig. So drängt alles immer mehr und entschiedener zu größern Betrieben." Diese Centralisationstendenz läßt sich leider statistisch nicht erweisen. Sie kommt für uns hier aber auch weniger in Betracht.

Die sozial wichtigste und für das Familienleben folgenschwerfte Thatsache ist vielmehr die, daß es in der Spielwarenhausindustrie sowohl im Allein= als auch im Gehilfenbetrieb kein Glied der Familie giebt, daß nicht auf irgend eine Weise an der Arbeit partizipierte, vom alten Mütterchen an dis herab zum kleinsten Kinde.

In der Hausindustrie spielt die Arbeit der alten Leute, wenn es ihrer auch nicht mehr viele geben mag, doch noch eine Rolle. Die Fabrif belegtschauptsächlich die jüngeren Altersklassen mit Beschlag; die Hausindustrie vermag noch aus den Alten Abgelebten das Minimum von Arbeitskraft herauszulocken, das ihrem welken Körper innewohnt. So kommt es, das alles, was alt und gebrechlich geworden ist, daheim sitzt und schnizelt, leimt, malt, näht, dis eines Tages die Hand zum ewigen Feierabend in den Schoß sinkt.

Die beiden wichtigsten Arbeitskräfte aber sind im Allein- wie im Gehilfenbetrieb die Eltern. Sie sind in der Saison den ganzen Tag und einen Teil der Nacht von ihrem Gewerbe in Anspruch genommen. Die Besorgung der Wirtschaft geschieht nur nebenbei. Die Folgen sind höchst ungünstige. Man muß einmal in solchen Häusern auf dem Dorse gewesen sein, um sich eine Vorstellung von der Lüderlichkeit und dem Schmutz machen zu können, der dort bei vielen an der Tagesordnung ist. Es wäre thöricht, aus diesen Thatsachen einen Vorwurf für die Hausfrau zu konstruieren. Die Arbeitsverhältnisse bedingen geradezu eine gewisse Verwahrlosung der Wirtschaft.

<sup>1) 1890,</sup> S. 47.

Aber nicht nur die erwachsenen, sondern auch die jungen und jüngsten Mitglieder der Familie werden frühzeitig in die Arbeit eingespannt. Die darin liegende maßlose Ausnützung des jungen Geschlechts ist geradezu eine charakteristische Eigentümlichkeit der Hausindustrie.

Die deutsche Reichsstatistik kann uns über die Zahl der hier arbeitensen Kinder keinen korrekten Aufschluß geben; sie erfaßt die Zahl der erwerbssthätigen Kinder ebenso wie die der hausindustriellen Bevölkerung im allgemeinen weit unter dem Wininum. Es sollen z. B. im ganzen deutschen Reich bei der Ausstattung von Puppen nur 33, bei den aus Papier und Pappe hergestellten Artikeln nur 232 Kinder unter 14 Jahren beschäftigt sein 1)!

Welche gewaltigen Dimensionen die Kinderarbeit in der Spielwarenhausindustrie des Meininger Oberlandes angenommen hat, davon haben wir auf Grund der in letzter Zeit vorgenommenen, dis jetzt nicht veröffentlichten amtlichen Erhebungen ziffermäßige Belege. Ich habe dieselben in einer am Schluß beigefügten Tabelle zusammengestellt (siehe Tabelle I). Das Material verdanke ich der Güte des Herrn Kreisschulinspektors von Sonneberg.

In welch' erschreckendem Maße die Hausindustrie die jugendliche Arsbeitskraft okkupiert, dafür seien hier nur einige Beispiele aus den Hauptssigen derselben hierüber genommen.

Bu gewerblichen Arbeiten wurden herangezogen

|                 | Prozent | der Schulkinder |
|-----------------|---------|-----------------|
| Rabenäußig      |         | 81,39           |
| Schichtshöhn    |         | 80,34           |
| Mengersgereuth  | )       | 78,09           |
| Rauenstein      |         | 73,21           |
| Forschengereuth |         | 72,11           |
| Neufang         |         | 66,43           |
| Effelber        |         | 65,62           |
| Hämmern         |         | 63,80           |
| Neuenbau        |         | 62,50           |
| Rücerswind      |         | 54,28           |
| Bachfeld        |         | 51,72           |
| Jagdshof        |         | 51,13           |

In den übrigen Orten sinkt die Zahl der beschäftigten Schulkinder unter die Hälfte.

Von den 8118 in der Tabelle registrierten Schulkindern sind erwerbsthätig  $2809 = 34,60^{\circ}/_{0}$ .

<sup>1)</sup> Bierteljahrshefte zur Statistif bes Deutschen Reichs 1897.

Diesen 2809 arbeitenden Kindern stehen nach der Winterzählung des Jahres 1895 3037 1) arbeitslose Erwachsene gegenüber! Die kindliche Arbeitskraft wird begehrt und ausgebeutet, die des Erwachsenen läßt man inaktiv, weil sie teurer ist — auch einer der vielen Widersprüche des privatskapitalistischen Wirtschaftsspstems!

Die Arbeit des Kindes wird ganz allgemein nicht als ein Faktor betrachtet, der die Produktionskosten erhöht. Es ist eine Gratisarbeit, die keinen Preis besitzt. Welche Werte sich aber in der Arbeit der Kinder verdichten, dasur nur ein Beispiel von vielen. In Sonneberg tras ich in einer Drückersfamilie einen Knaben, der Puppenarme in die Form drückte und nachher aushöhlte. Trozdem das Kind wöchentlich 28 Stunden in der Schule sitzt, muß es doch mit den Eltern dis in die späte Nacht arbeiten, so daß es häusig dis 10 Uhr und länger dauert, ehe die kleinen Finger zur Ruhe kommen. Von diesen Aermehen werden in der Woche immerhin 100—200 Paar Duzend a 5 Pf. gedrückt, so daß das Kind mit einem Bruttoerlös von 5—10 Mk. zu dem Verdienste seiner Eltern beisteuert.

Wenn draußen die Sonne lacht und die Bögel singen, wenn der Bergwald dustet und die Halde grünt, dann sist das Kind des Heimarbeisters entweder auf der Schulbank oder daheim am Arbeitstisch. Es darf nicht spielen, wie seine glücklichen Altersgenossen in der Stadt oder auf dem nächsten Landdorf, es muß unermüblich den Eltern helsen, ihr Brot verdienen. Seine Jugend ist nicht das sorgenlose Paradies, wo der Tag verssließt in Spiel und Freude, sondern im Grunde nichts Anderes als ein einziger langer Arbeitstag, der nicht Lebensfreude, sondern Hunger und Müdigkeit auslöst.

Aber nicht nur am Tag wird das Kind physisch in Anspruch genomsmen, sondern in sehr vielen Fällen auch für einen Teil der Nacht. Diese Seite der Arbeit wird ebenfalls in unserer Tabelle beleuchtet. Die meisten Kinder arbeiten Nachts bis 10 oder 12 Uhr. Die längste Dauer der Arbeitszeit dis nach Mitternacht wetterleuchtet aus folgenden spezisisch haussindustriellen Orten:

| Längste<br>Arb | Dauer    | ber |
|----------------|----------|-----|
| Arh            | eit bis: |     |

Relative Zahl ber Kinder, die an mehr als 3 aufeinanderfolg. Tagen solange arbeiten:

|                  |           |       |               | . Zugen journge u |
|------------------|-----------|-------|---------------|-------------------|
| Neuenbau:        | Die       | gange | : Nacht durch | <del>-</del>      |
| Schalfau:        | 6         | Uhr   | Morgen&       | 0,99 Proz.        |
| hämmern u. heine | rødorf: 3 | ,,    | ,,            |                   |
| Oberlind:        | 2         | • ,,  | "             | 1,23 Proz.        |
| Sonneberg:       | 2         | ,,    | "             |                   |
| Judenbach:       | 2         | ٠,,   | ,,            | 1,80 Proz.        |
|                  |           |       |               |                   |

<sup>1)</sup> Die Bahl gilt für das ganze Herzogtum.

Eisig starren uns diese Zahlen an. Sie erlauben einen Schluß auf das Desizit an Schlaf, den ein jugendlicher Organismus noch in höherem Maße zum Ersat der verbrauchten Stoffe bedarf als ein anderer — soll er nicht allmählich entarten.

Aber nicht nur der Umfang, die Dauer und Art der Arbeit sind von Einfluß auf das Rind, sondern auch das Alter, in dem es mit derselben beginnt. Wenn man die englischen Barlamentsengueten lieft, die im Anfang dieses Jahrhunderts über die sozialen Austände in der Textilindustrie berichten, so findet man darin auch die Angabe, daß bereits ein breijähriges Kabrikskind beschäftigt wurde, ja in der Maschinensvißenindustrie stieß man sogar auf die regelmäßige Beschäftigung eines zweijährigen Kindes. Diese Berichte klingen uns heute fast unglaublich; man halt es nicht für möglich, daß Kinder in so zartem Alter in irgend eine Beschäftigung eingereiht werben fönnten. Von dieser Meinung bin ich jedoch gründlich kuriert seit dem Studium der Hausindustrie des Meininger Oberlandes. bort finden Kinder, die knapp 3 Jahre alt find, schon Verwendung in der Hausindustrie. Was seiner Zeit in England zum Staunen aller Welt aus den tiefen Abgrunden menschlichen Elends ans Licht der Deffentlichkeit trat, das fristet heute hart am Ende des 19. Jahrhunderts im Herzen Deutsch= lands noch ein geheimnisvolles Leben. Man weiß nichts davon, daß dort Kinder schon im Alter von 23/4 und 3 Jahren — die beiden von mir beobachteten Källe — 1—2 Stunden täglich beschäftigt werden. Die Kleinen sigen auf bem Boben gekauert und schneiben mit ber Scheere die Fäben ab, die eine ganze Serie an der Maschine genähter Buppenhosen zusammen-Man wird vielleicht geneigt sein, dies nicht als Arbeit gelten zu halten. Da bitte ich zu bedenken, daß dieses Abschneiben den Gebrauch einer Scheere, eine gewisse Aufmerksamkeit und Kraft in Anspruch nimmt.

Ich gebe zu, daß die Beschäftigung in so frühem Lebensalter selten sein mag — einen breiteren Spielraum aber nimmt schon die Arbeit der noch nicht schulpflichtigen Kinder ein. Unvergeßlich wird mir ein kleiner 5jährisger Junge bleiben, der nach Art eines Orientalen die Beine übereinander geschlageu auf dem Boden saß und mit erstaunlicher Schnelligkeit Puppenshöschen umstülpte. Er stemmte zu diesem Zweck ein Holzstädehen gegen den Bauch und mit einem Ruck hatten die flinken kleinen Finger die Umshüllung herumgedreht.

Diese beiden Arbeiten, Abschneiben zusammenhängender Puppenhöschen und Umwenden zusammengenähter Bälge sind es, die das Kind zuerst kennen lernt. Die Folgen der ausgedehnten, vielsach ungesunden, bereits vor dem schulpflichtigen Alter beginnenden Kinderarbeit äußern sich zunächst in einer zerstörenden Einwirkung auf die ganze physische Konstitution. Junge Leute, die bereits 16 Jahre alt sind, erwecken den Sindruck von 10jährigen Kindern. Kein frisches blühendes Gesicht lacht uns aus den armen Hütten entgegen; die zu frühe und zu lange Arbeit hat der Jugend des Dorfes und des Sonneberger Grünthals das Blut aus den Wangen gesogen. Die Folge ist eine stetig zunehmende Degeneration dieser ganzen hausindusstriellen Bevölkerung.

Die Arbeitszeit wirkt aber auch zerstörend auf das geistige Leben. Sie zeitigt ungesunde Früchte. Die Klage, daß das Kind körperlich absgespannt und geistig müde ist, wenn es zur Schule kommt, kehrt bei fast allen Lehrern in jenen Industriedörsern wieder. In Schalkau ist das Nachsitzen eine tägliche Erscheinung. Man darf sich darüber nicht wundern. Hat das Kind bis zur körperlichen Erschlaffung gearbeitet und wird dann geistig eine Reihe von Stunden in Anspruch genommen, dann versagt der geistige, wie vorher der physische Mechanismus. Der kurze Schlas vermag nicht den Krastverlust der geistigen Arbeit auszugleichen und so ergiebt sich als Resultat: ein kompletter Mißersolg des Schulunterrichts!

Schon vor 20 Jahren schrieb Sax: "Die Lehrer mögen noch so tüchtig sein, bei den häuslichen Arbeiten der Kinder, die von frühster Jugend an vor und nach der Schulzeit arbeiten und verdienen müssen, ist es unmöglich, denselben viel mehr als das notwendigste Lesen und Schreiben beibringen zu können".

Die Arbeit der Kinder verhindert also die Erreichung des Lehrziels der Schule. Das würde nun zwar an und für sich noch kein Fehler sein, denn ich bin der Meinung, daß das Lehrziel der Volksschule bei uns überhaupt falsch ist, denn es läuft auf einen ganz unzweckmäßigen Kultus der Orthographie und die shstematische Vernachlässigung aller der Lehrgegenstände hinaus, die die Kinder der Besitzlosen einmal besähigen könnten, in besser situierte soziale Schichten aufzusteigen.

Aber die Folgen der Arbeit für die Jugend reichen noch viel weiter. Treffend sagt Jakoby!): "Frühe Kinderarbeit schädigt die Schulbildung und Erziehung; Kinderarbeit bedeutet Unwissenheit, Unwissenheit bedeutet

<sup>1)</sup> Auf dem 7. internationalen Kongreß für Hygiene und Demographie 1891, Sekt. IV, angeführt von Ugahd in Brauns Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik 1898, S. 411,

Hilfslosigkeit und Aermlichkeit, Aermlichkeit bedeutet oder kann bedeuten und bedeutet thatsächlich hunderttausendmal Unterstützungsbedürftigkeit und Arbeitshaus, Berbrechen und Gefängnis. Darum schützt sich die menschliche Gesellschaft und sichert sich der Staat, wenn sie sich gegen vorzeitige Kinderarbeit wenden" — ich sage: gegen Kinderarbeit überhaupt!

Trothem hat es nicht an Verteibigern der bestehenden Zustände gesehlt. Als z. B. im Ansang der 90er Jahre der dermalige Landrat des Kreises Sonneberg, Baumbach fandidierte und in Berlin auf die Zustände, die die Kinderarbeit seines Bezirks zeitigte, ausmerksam gemacht wurde, entgegnete er: Die Kinder der Hohenzollern arbeiten auch, sie erlernen ein Handwerk, warum sollen die Kinder der Hausindustrie nicht arbeiten?

Es ist daher anzustreben ein Verbot der Kinderarbeit in der Hausindustrie überhaupt. Man könnte diese Spezialforderung in den allgemeinen Rahmen des Beschlusses einkleiden, den der Arbeiterschutzkongreß in Zürich 1897 annahm: Kindern im Alter von unter 15 Jahren ist jede Lohnerwerbsthätigkeit zu verbieten. Bis zum vollendeten 15. Arbensjahr sind sämtliche Kinder verpflichtet, die Volksschule zu besuchen.

Unter den gegenwärtigen Verhältnissen aber ist in Deutschland wenig und keine Aussicht, daß eine derartige radikale Forderung zum Gesetz erhoben würde. Man scheut sich, einen Eingriff in die Familie zu nachen, die gerade so untastdar erscheint wie das Privateigentum. Man ruft das höhere Recht des Vaters auf seine Kinder dem Staat gegenüber als Zeugen an. Dieser selbe Vater aber schreckt nicht zurück, die Integrität seiner Kinder zu verletzen, wenn es sich um Heranziehung derselben zur Arbeit handelt. Man hält sogar die mäßige Kinderarbeit sür gesundheitssförderlich oder doch wenigstens nicht für gesundheitsschädlich. Und wenn alle diese Gründe nicht versangen, dann sagt man, solche Vestimmungen würden nur dazu da sein, um umgangen zu werden. So lange die Anschauung weiter Kreise von derartigen Gedanken getrübt ist, ist auf eine gesetzliche Regelung der Kinderarbeit im allgemeinen im Sinne des Züricher Veschlusses und der Kinderarbeit in der Haussindusstrie im besondern nicht zu rechnen.

Ein Minimum an Forderungen aber für die Hausindustrie unseres Gewerbes läßt sich von der Gesetzgebung vielleicht jetzt schon erreichen. Dieses Minimum besteht

1. in einem Berbot der Kinderarbeit in der Hausindustrie nach 6 Uhr Abends bis zum Beginn des Unterrichts am nächsten Tage.

2. in einem Verbot der Beschäftigung von Kindern unter 12 Jahren<sup>1</sup>). Um die Eltern teilweise für die verloren gegangene Arbeitskraft ihrer Kinder zu entschädigen, könnte man diesen die Lehrmittel umsonst geben. Es zeigt sich hier bereits, wie solche Einzelresormen auf andere Gebiete übergreisen müssen, wenn sie der Härten entbunden werden sollen, die sie sür die Beteiligten haben. Dann erst können sie dem Einzelnen zum Heil und der Gesamtheit zum Segen gedeihen!

5.

## Die Ausbildung des Arbeiters.

Es ist für die soziale und ökonomische Lage einer Hausindustrie von großer Bedeutung, ob fie sich auf einem fachlich geschulten, vorgebildeten Arbeiterstamm, eine Art Arbeiteraristofratie, stütt oder nicht. Wie steht es damit in der Spielwarenindustrie? Daß es in derselben Arbeitskräfte giebt, die eine spstematische Vorbildung genossen haben, darüber belehrt uns bereits die Existenz einer Anzahl von Fachschulen. Es fraat sich nur, ob bie hieraus hervorgegangenen Kräfte ber Hausindustrie zu Gute kommen. Da haben wir in erfter Linie die in Fachschulen ausgebildeten Modelleure. Die Arbeit des Modellierens ist eine der schwierigsten, sie setzt am meisten Talent und Erfindungsgabe voraus. Von der Schönheit des Modells hängt meist die Zukunft eines Artikels ab. Daher ist es erklärlich, daß hier die schulmäßige Unterweisung einsett. Im Kreise Sonneberg giebt es 3 Kachschulen. An der Spitze steht die Industrieschule in Sonneberg, geleitet von einem ehemaligen Modelleur, Direktor Möller. Die Frequenz belief sich im Winterhalbjahr 1896/97 auf 46 Schüler (davon 7 Hofpi-Die Schule für Zeichnen, Modellieren und Holzschnißen in tanten). Schalkau wurde von 26 Schülern (bavon 10 Hofpitanten) besucht. ber britten Stadt bes Kreises, Lauscha, befindet sich ebenfalls eine Zeichenund Mobellierschule, deren Schülerzahl 27 betrug. Reuerdings ist noch eine Fachschule in Limbach errichtet, die von 11 Schülern besucht wurde?). Außerbem giebt es im Herzogtum noch eine ganze Reihe hierher gehöriger Fachschulen nämlich in Hildburghausen, Gisfeld, Oberneubrun, Schwarzbrun, Lichte=Wallendorf.

<sup>1)</sup> Bergl. damit die Leitsate Agahds: Die Erwerbthätigkeit schulpflichtiger Rinder. Sammlung pädag. Borträge, Heft 9 und 10, S. 28.

<sup>2)</sup> Bericht ber Sandels u. Gewerbefammer in Sonneberg 1897, S. 19.

Dieses im Berhältnis zu anderen beutschen Staaten z. B. Breufen hochentwickelte Kachschulwesen hat viel zur Eroberung der Monopolstellung beigetragen, die die thüringische Spielwarenindustrie heute auf dem Weltmarkt einnimmt. Man kann aber nicht behaupten, daß es im Stande gewesen ware, die Lage der Hausindustrie in irgend einer Weise zu verbessern. Schüler haben sich zwar gefunden, aber nur ein kleiner Teil gehört ber Hausindustrie an und fließt in sie zurück. Bon den 22 im Laufe des Schuljahres 1897 aus der Industrieschule in Sonneberg ausgetretenen Schülern fanden 10 in industriellen und gewerblichen Betrieben Sonnebergs und der nächsten Umgebung Beschäftigung, wieviel in der Hausindustrie wird nicht gesagt, 8 nahmen Stellung als Modelleure in thuringischen und schlesischen Borzellan=, Majolika= und Thonjabriken, 2 als Zeichner in auß= wärtigen Möbel= bez. Dekorationsgeschäften. Ein Schüler ging nach Dresden zu Kunftgewerbeschule, um dort weiteren Studien obzuliegen. Noch beutlicher spricht sich der Schulbericht 1897/98 aus. Bon den 25 abgegangenen Schülern verblieben nur 5 in Sonneberg, es waren meistens Söhne von Boffierern, die in den elterlichen Geschäften thätig find, 2 gingen nach andern Schulen über, 13 fanden Stellung in auswärtigen industriellen Betrieben als Zeichner und Modelleure. 3 traten in Dekorationsmalereis und Stufaturgeschäfte ein, 1 Schüler mußte wegen andauernden Krankfeins seine Studien aufgeben und einer verstarb.

Die Fachschulen kommen daher nur in geringem Maße für die Hebung des technischen und künstlerischen Niveaus der Hausindustrie in Betracht. Der kleine Heimarbeiter ist zu arm als das er im Stande wäre, den Preissfür eine berufsmäßige Ausbildung — das Schulgeld allein beträgt 48 Mk. pro Jahr — zu erschwingen. Es bleibt daher nur noch ein Mittel zur Erwerbung praktischer Kenntnisse übrig, die Lehre bei einem Meister.

Diese Art der Ausbildung kommt aber in der gesamten Puppenshausindustrie kaum noch vor; in den übrigen hausindustriellen Spielwarensbetrieben ist sie eine seltene Erscheinung. Nur in der Atrappens und Christsbaumschmuckherstellung trifft man sie noch des öfteren an.

Warum aber steht der Lehrling in der ersten Kategorie auf dem Aussterbeetat und warum hat er sich in den übrigen Kategorien der Spiels warenhausindustrie noch mehr oder weniger erhalten?

Den Schlüffel zu dieser interessanten Erscheinung bietet die Produktionsentwickelung. Die einzelnen Gruppen des Spielzeugs partizipieren nicht alle in demselben Maße am Welthandel. Man kann annehmen, daß über die Hälfte der Gesamtproduktion auf Puppen, 1/3 etwa auf eigentliche Spielwaren, der Rest auf Atrappen und Christbaumschnuck entfällt.

Je mehr eine Industrie dazu übergeht, Waren für den Weltmarkt herzustellen, desto mehr muß sie darauf bedacht sein, ihren Massenprodukten den Stempel der Gleichsörmigkeit aufzudrücken. Dieses Streben zwängt die ganze Ergeugung in eine gewisse Schablone ein und diese wird zum Leitmotiv der Arbeit. Die Produktion selbst löst sich auf in eine Reihe von Teilprozessen, deren Aussührung keine Schwierigkeiten dietet, so daß der gelernte durch den ungelernten Arbeiter ersetzt werden kann. Diesen Entwickelungsgang hat die Puppenindustrie durchgemacht. Seit Einführung der Papiermachs und der Gußformen hat sich die Produktion dissoziiert, und die Herstellung der einzelnen Teile ist in die Hoduktion dissoziiert, und die Herstellung der einzelnen Teile ist in die Hoduktion dissoziiert, und die Herstellung der einzelnen Teile ist in die Hoduktion dissoziiert, und die Verstellung der einzelnen Teile ist in die Hoduktion wir am besten, wenn wir im Geiste in die Werkstätte eines größeren Hausindustriellen in Sonneberg eintreten und den Leuten einige Augenblicke bei ihrer Arbeit zusehen.

Soeben ist ein Mann aus dem Oberland mit einem großen Korbe eingetreten, aus dem eine Anzahl hölzerner Puppenarme, -beine und -bälge neugierig hervorgucken. Er erzählt uns, daß drei verschiedene Personengattungen bei der Herstellung dieser Teile beteiligt waren. sind unsere Blicke auf ein Mädchen gefallen, die damit beschäftigt ist, diese rohen Gliedmassen in ein zartes Rosenrot zu tauchen oder wie man es vielfach sieht, damit zu bepinseln, um Farbe zu sparen. Dann kommen alle die vielen Arme. Beine. Bälge auf ein Brett und werden in der Nähe bes Ofens ober braugen in ber Sonne zum Trocknen untergebracht. Gine andere Arbeiterin sitt über ben Kopf einer Buppe gebückt, um derfelben eine Frisur aus Mohair (Haar der Angoraziege) oder der gewöhnlichen Wolle unfrer Haibschnuken zu geben. Die kleine hantiert mit Kleister, Brenneisen und Kamm. Aber auch diese Thätigkeit wird vielfach noch weiter zerlegt, wie es in den Puppenfrisiergeschäften die Regel ist: Ein Mädchen bestreicht den Scheitel mit Leim und klebt die Haare darauf, eine zweite brennt dieselben und eine britte löst die Brennlöckhen auf und fämmt das Haar durch.

Außer den Mädchen sitzen am Arbeitstisch noch eine Anzahl männs licher meist jugendlicher Arbeiter. Der eine von ihnen befestigt gerade die einzelnen Teile des Körpers der Puppe durch Draht; ein zweiter hat

<sup>1)</sup> Dr. R. Anschüt, Müchlid auf die 30 jährige Thätigkeit der Handels= und Gewerbekammer zu Sonneberg, 1896.

einen großen Klebetopf vor sich und picht zusammen, was nicht durch Draht ober Gummischnur beweglich verbunden wurde; ein dritter setzt dem Porzellankopf, der aus der Fabrik kommt, Augen ein, ein vierter befestigt den Kopf am Rumpf u. s. w. bis schließlich der soweit fertige Täufling mit einem Hemden überzogen wird, das aus den Händen einer Näherin hervorgegangen ist.

Wir sehen, eine große Anzahl Personen, die gar nicht einmal alle in der Werkstätte Platz sinden, sind an der Produktion beteiligt; sie arbeiten einander in die Hände, der Eine ist vom Anderen abhängig. Wir haben es also mit einer im hohen Grade arbeitsteiligen Industrie zu thun. Man zählt heute in der Puppenbrauche gegen 70 Arten von Teilarbeitern 1).

Die große Masse ber in dieser Hausindustrie beschäftigten Arbeiter und Arbeiterinnen haben keine technischen Borkenntnisse: sie treten als Teilsarbeiter in den Betrieb ein und erhalten vom ersten Tage ab Lohn. Dieser Lohn der jugendlichen Arbeiter ist sehr niedrig; er beträgt etwa 4—4,50 Mk. für männliche und 3,50—4 Mk. für weibliche pro Boche.

Im anderen Falle aber hat der jugendliche Arbeiter bereits in seinen Kinderjahren Bekanntschaft mit der Technik gemacht. Er ist gleichsam mit der Produktion verwachsen, die sich alltäglich in derselben Form vor seinen Augen abspielte. Seine ganze erste Jugendzeit hat er im wesentlichen weiter nichts gesehen, als den monotonen Gang der Arbeit des Baters und der Mutter. Aus der Schule entlassen kennt er alle technischen Einzelheiten und bedarf daher keiner Lehrzeit.

In ber eben entwickelten Gebankenreihe find für bas Berständnis

<sup>1)</sup> Die Handels- und Gewerbelammer zu Sonneberg 1895, S. 22/23, führt folgende Arten von Teilarbeitern an:

Steine und Erden: Augenausschneiber, Augeneinseter, Bewegungsmacher, Dreher, Färber, Farbreiber, Farbmeister, Einlegemädchen, Former, Gießer, Glasaugenmacher, Klapbenmacher, Stanzer.

Bapier: Anstreicher, Anstreicherin, Aufleger, Balgmacher, Bossierer, Dregler, Former, Bapiermachearbeiter, Schnitzer, Stanzer.

Leder: Balgmacher, Drüder, Felltierarbeiter, Former, Ledertellarbeiter. Näh= mädchen, Belgtierarbeiter, Schnitzer, Stimmmacher.

Holz- u. Schnitzftoffe: Bosser, Dregler, Dreher, Kastenmacher, Waler, Schnitzer. Bekleidung und Reinigung von Kuppen: Anstreicher, Ausleger, Augeneinseher, Augenausschneiber, Augenmacher, Balgmacher, Bewegungsmacher, Direktrice, Doggen-macher, Dregler, Dricker, Hertigmacherin, Färber, Former, Friseurin, Friser-mädchen, Gelenkarbeiter, Gießer, Kappenmacher, Mobellarbeiter, Nähmädchen, Papier-machenbeiter, Puppenschuhmacher, Pupmacherin, Schnitzer, Stanzer, Stopfer, Täussingsmacher, Bachkgießer, Bachkgußarbeiter.

der Erscheinung, daß wir in der Puppenhausindustrie nur ungelernte Arbeiter antreffen, folgende Glieder festzuhalten: ein großer uniforme Waren erheischender Absahmarkt, aus diesem Grunde eine hochsentwickelte Arbeitsteilung, die das Spielzeug auflöst in einzelne mechanisch leicht herzustellende Bestandteile, deren Prosbuktion in den Händen ungelernter Arbeiter ruht.

Das übrige Spielzeug, von Atrappen und Christbaumschmuck zunächst abgesehen, hat einen engeren Markt, eine weniger ins Detail verlaufende Arbeitsteilung und erforbert baber vielfach noch gelernte Arbeitsfräfte. So trifft man z. B. noch Lehrlinge an bei den Felltiermachern. Beimarbeiter, die allerhand Tiere wie Raten, Sunde, Löwen, Rühe u. f. w. herstellen und mit einem natürlichen Fell überziehen. In dem Innern biefer Tiere ist meistens ein Stimmapparat ober ein Bewegungsmechanismus ober beides zusammen angebracht. Das Spielzeug kann aber noch fomplizierter sein. So werden 3. B. kleine Rühe hergestellt, die nicht nur Muuh schreien, sondern auch Wilch geben. Teilweise geht die Produktion auch über den Rahmen und Begriff des Spielzeugs hinaus. Dies ist der Kall bei ber Herstellung lebensgroßer Tiere für Blindenanstalten, Schaufenster u. s. w. Hier haben wir es mit Arbeiten zu thun, die nicht immer leicht und einfach sind und bei benen sich häufig Geschick und Geschmack vereinigen muffen. Hier lebt die alte Arbeitsverfassung noch fort: Der Lehrling wird Geselle, der Geselle Meister. Der Lehrling, der nach altväterlicher Sitte Kost und Logis beim Meister erhält und vielleicht auch noch einen Spargroschen am Sountag, hat 4 Jahre zu lernen. "Selbst dann können sie eine Ruh noch nicht richtig überziehen," sagte mir ein Bossierer, um die Schwierigkeit der Arbeit anzudeuten. Gin anderer erzählte mit Stolz, daß bereits 4 seiner Gesellen jest in Sonneberg Meister seien.

Auf diesem Gebiet hat sich auch der Kleinbetried, der im allgemeinen auch in der Hausindustrie im Schwinden begriffen ist, erhalten, ja sogar vermehrt. Pelz= und Felltiere wurden z. B. vor 20 Jahren nur von wenigen Bossierern in Sonneberg gemacht, jest zählen solche nach Dutzenden
nicht nur in Sonneberg, sondern auch in Ortschaften wie Judenbach, Schalsfau u. a. Diese Pelztiere sind so vielfältig und die Modelle so verschieden,
daß ein großer Spielraum für Alle gelassen ist. —

Es giebt aber auch Spielzeughausindustrien, wo die Herstellung weber besonders schwierig noch von hohen Geschmacksidealen getragen ist und in denen doch der Lehrling vorkommt. Im ganzen Sonneberger Kreis z. B. sind nur 3 Werkstätten, die sich mit der Ansertigung von Weihnachts-

föpfen befassen. Die Formen werden sämtlich vom Drücker geliefert und der Lehrling hat nur die Aufgabe, diese ganz mechanisch hergestellten Formen geschmackvoll bemalen zu lernen. Dazu muß er eine Zjährige Lehrzeit durchmachen, in der er außer Kost und Logies nichts erhält. Das erscheint auf den ersten Blick merkwürdig. Bringt man aber die lange Lehrzeit in Zusammenhang mit der geringen Zahl der Betriebe, so liegt der Gedanke nahe, daß man mit diesem hohen Opfer an Zeit für das Erslernen einer relativ einsachen Arbeit den Eintritt in das Gewerde mit einem Schutzoll belegen und dadurch die Konkurrenz sernhalten will. Das ist auch in der That bisher geglückt. Die Produzenten dieser Artikel machen, soweit sie Arbeitgeber sind, glänzende Geschäfte.

Anders liegen nun die Verhältnisse in der Atrappen= und Christ= baumschmuckindustrie. Ihre Artikel sind lange nicht in dem Maße Gegenstand des internationalen Handels, als das bei dem übrigen Spielzeug, vornämlich den Puppen, der Fall ist. Auch die Arbeit hat sich noch we= niger geteilt, man bente nur g. B. an die Herstellung einer Christbaumfugel, die so einfach ist, daß die ganze Arbeit nur in das Blasen der Rugel, Eintauchen in Silberlösung und Aufsetzen des Hütchens zerfallen kann. Bei den Atrappen spricht noch ein anderes Moment mit. Das Arbeitsprodukt trägt hier einen individuellen Charakter. Es kommt in erster Linie auf die Erfindung und Ausführung neuer prigineller Ideen an. burch wird die ganze Broduktion auf ein künstlerisches Niveau gehoben. Dies sind die Besonderheiten, die zusammenwirken, um einer Mechanisierung bei der Herstellung Grenzen zu setzen. Hieraus erklärt es sich, daß in beiden Gruppen der Lehrling häufiger anzutreffen ift, als irgend wo anders in der Spielwarenhausindustrie. Er ist in der Regel an einen 2= oder 3jährigen Kontrakt gebunden. Er wohnt, wie es die alte Sitte will, im Sause des Meisters und erhält dort die Kost. Ein Lehrgeld wird nicht gezahlt. Aus dieser Thatsache geht bereits hervor, daß der Mrifter sich nicht für verpflichtet halt, aus bem Lehrling einen tüchtigen und durchgebildeten Kachmann zu machen, sondern daß es ihm blok auf die billige Arbeitskraft ankommt, die der Lehrling repräsentiert. Erst im letten halben Jahr erhalten geschickte junge Leute 4—5 Mf. pro Woche, oder der Meister gibt ihnen fonst am Sonntag einmal 1 Mf.

Doch auch da, wo die Institution des Lehrlingswesens noch existiert, macht sich von Seiten der Meister eine Reaktion dagegen bemerkbar. Meister aus Sonneberg und Neustadt klagen, daß die Lehrlinge nichts mehr einbringen! Schuld daran sei, so glauben sie — der Fortbildungs-

unterricht.). Die wenigen Stunden, die der Mann zur Erweiterung seines Gesichtskreises wöchentlich in der Fortbildungsschule verbringt, sind den meisten Lehrherr ein Dorn im Auge. Es sind Fälle vorgekommen, wo die von ihren Meistern am Schulbesuch gehinderten Lehrlinge von der Polizei geholt wurden.

Es ist infolge bessen nicht unwahrscheinlich, daß der geslernte Arbeiter immer mehr und mehr auch dort verschwindet, wo er jett noch vorherrscht. Bereits heute aber ist der ungeslernte Arbeiter typisch für die Spielwarenproduktion im Allsgemeinen. Die Gründe hierfür glauben wir im Vorhergehenden klar gelegt zu haben. Die sozialen Folgen sollen im nächsten Kapitel dargestellt werden.

6.

#### Die Ueberproduktion an Arbeitskräften.

Die großen ökonomischen Erschütterungen, die wir Krisen nennen, beruhen größtenteils auf einer lleberproduftion, die eintritt, wenn die "Erzeugung der Güter dem Verbrauch vorausgallopiert". Mit einer Ueberproduktion in diesem Sinne haben wir es in der Spielwarenindustrie nirgends zu thun. Denn diese arbeitet, was noch näher gezeigt werden soll, auf Bestellung und nur in gang minimalem Mage, nämlich in ben größten Kabrifen, auf Vorrat. Tropdem aber existiert auch hier eine Ueberproduttion, nur nicht an Waren, sondern an Menschen. Diese Ueberproduktion bedingt eine ständige Krisis auf dem Arbeitsmarkt. Der Grund hierfür liegt in der bereits erörterten Thatsache, daß sich die Brodultion nicht stützt auf einen fachlich geschulten Arbeiterstamm, sondern auf eine große Masse billiger ungelernter Arbeitsfrafte. Aus bem großen Strome ber letteren schöpfen Fabrik wie Hausinduftrie. Die Quelle bilbet ber starke Nachwuchs in der letzteren. Aus dem folossalen Fond von Deszendenten wuchern Arbeitselemente die Hülle und Fülle. Die hausinduftriellen Familien auf bem Walbe sind außerorbentlich kinderreich. Sie freuen sich einerseits darüber, weil sie in den Kindern Behilfen ihrer Arbeit sehen, die ihnen nur den Unterhalt kosten, andererseits aber benken sie vergeblich da= rüber nach, wie sich wohl die Last der Kinder vermindern lasse, die sie selbst später als Lohndrücker ihrer eignen Arbeit auf den Markt loslassen.

<sup>1)</sup> Die Rlagen der Meister über den Fortbildungsunterricht sind alt. Bergl. Sax a. a. O., S. 57.

Diesen Druck fühlt man instinktiv voraus, weiß aber nichts dagegen zu thun. Ein Bater in Neuenbau seufzte über seinen Kindersegen: "Wir möchten wohl bloß zwei Kinder, aber wir wissen nicht, wie wir es anfangen sollen".

Die Statistik zeigt einerseits in den Zuwachsraten der lebendgeborenen ehelichen Kinder die starke Bermehrung der Bevölkerung, anderseits aber in dem stärkeren Wachstum der unehelich Geborenen den aus dieser Bevölkerungszunahme resultierenden schärferen ökonomischen Druck.

Die Bahl ber lebendgeborenen ehelichen Kinder betrug 1)

1880: 13 179 1896: 15 738

das ist ein Zuwachs um 19%.

Die Bahl der lebend geborenen unehelichen Kinder hingegen belief sich:

1880: 694 1896: 1033

ber Zuwachs beträgt hier 48%.

Auf 100 ehelich geborene kamen 1880 5,2, 1896 bereits 6,5 unsehelich geborene<sup>2</sup>). Die Zahl ber unehelich geborenen steigt also in einem relativ stärkeren Verhältnis als die der ehelich geborenen. Das läßt auf eine Erschwerung der wirtschaftlichen Lage und auf eine Abnahme der Heinaksäffer schließen.

Wie schon an anderer Stelle erwähnt, stellen die Industriedörfer des Meininger Oberlandes das Hauptsontingent zu dieser Vermehrung. Zwar sließt ein Teil nach den Städten ab, angelockt durch die höheren Löhne in den Fabriken, tropdem bleibt immer noch ein lokaler Bevölkerungsüberschuß auf den Dörfern zurück, der wenig mobil ist, tropdem die wirtschaftsliche Lage immer schwieriger wird. Diese saft stagnierende Masse sicher nur wenig nach fremden Städten durch, weil die Dörfer auf dem Gesbirge zu weltentlegen sind, oder nur schwer passierbare Straßen die Orte

<sup>1)</sup> Zusammengestellt aus der Statistik des Herzogt. Sachs.=Meiningen. Bb. II und VI.

<sup>2)</sup> Für Sonneberg ist der Prozentsat der unehelich geborenen besonders hoch. Siehe Statistil des Herzogt. Sachs.-Weining. Bb. VII, S. 239. Außerdem ist bes merkenswert, daß im Kreise Sonneberg die Geburtenzisser am höchsten ist. Sie beträgt daselbst 42,36, dagegen im Kreise Meiningen 33,22, hildburghausen 32,91, Saalseld 34,53, im ganzen Herzogtum 35,52. Statistik des Herzogt. Sachs.-Meining. Bb. VII, Kr. 7, S. 238.

miteinander verbinden, oder weil dem Dörfler die Kraft abgeht, sich von den alten Berhältnissen loszureißen.

Ein Zuwachs aus der noch vorhandenen bäuerlichen Bevölkerung kommt wenig in Betracht. Das Gut wird in der Regel unter die Söhne verteilt. Sie behalten es aber nicht, sondern verkausen das Land und gehen selbst ins Handwerk oder in die Fabrik. Es kommt auch vor, daß dieser oder jener seine Zuslucht in der Hausindustrie sucht.

Die Birkung der Ueberproduktion an Arbeitskräften wird noch versstärkt durch eine ganze Armee von Nebenerwerbsthätigen aus anderen Berufen.

Am nächsten liegt bei solcher ländlicher Hausindustrie die Konkurrenz landwirtschaftlicher Elemente. Eine solche habe ich im Meininger Oberslande nicht beobachtet. Dagegen bemerkt Kosenow in einem Artikel diber die Holzspielwarenhausindustrie im obern Erzgebirge, daß auch die Gebirgsbauernfamilien den Hausindustriellen Konkurrenz machen. Wenn der Winter die Felder verschneit, sitzen die Bauernfamilien bei ihrer Dellampe und schnizen für ihre Verleger.

Aus der Umgegend von Waltershausen erzählt Trinius?): "Aber auch Hirten in stiller Waldabgeschlossenheit bin ich schon begegnet, deren Herden gemächlich auf einer Halde oder an einer Bergwand sich dem Genusse des Wiederkäuens hingaben, während der Alte in zerschlissenem Mantel und verwittertem blumengeschmücktem Hut niedliche Puppenärmichen und sbeinchen schnitzelte".

Es ist vornehmlich das Gebiet der Bekleidung und Ausstattung von Puppen, daß den Charakter eines Tummelplaßes hausindustrieller Nebenserwerbsthätigkeit erhalten hat. Die nach Mustern in der Fabrik zurechtsgeschnittenen Kleiden der Puppen werden ins Haus an alle diejenigen gegeben, die sich melden. Da kommen nicht nur Arbeiterinnen und Handswerkerfrauen, die die reinliche Beschäftigung des Nähens einer andern Arbeit vorziehen, sondern auch die Frauen kleiner, mittlerer und höherer Beamten, gut situierte Bürgerstöchter, bei denen allen der durch das Nähen erzielte Berdienst für ihre Existenz nicht ausschlaggebend ist. Diese illopale Konkurzenz sindet man dis in die höheren Gesellschaftsschichten hinein. In Koburg nähen z. B. Frauen höherer Offiziere Puppenkleidehen. Das soziale Geswissen des Besitzenden ist bei uns noch so wenig entwickelt, daß man es

<sup>1)</sup> Reue Zeit, 1898/99, S. 555.

<sup>2)</sup> Nuter Tannen und Farren, 1890 S. 29.

weber für unmoralisch noch für unanständig hält, wenn die sozial höher Gestellten durch ihre Konkurrenz die Lage jener armen Näherinnen verschlimmern, die mitunter kaum soviel haben, um sich satt essen zu können, während ihre wohlhabenderen Schwestern durch den kleinen Verdienst in den Stand gesetzt sind, sich ein Taschengeld zu sparen oder etwas mehr für ihren Komfort auszugeben.

In letzter Instanz beruht diese Konkurrenz darauf, daß den Frauen die meisten Berufe heute noch verschlossen sind. Die Beseitigung der hier vorhandenen Uebelstände hängt daher aufs engste mit der Lösung der Frauenfrage zusammen. Eine Besserung der infolge der Konkurrenz der Bessitzenden — soweit diese Frauen sind — hervorgerusenen Schäden liegt daher eingekapselt in dem Problem der Frauenfrage im allgemeinen.

Diesen Zusammenhang hebt auch Sombart 1) hervor: "Der Grund, weshalb weite Areise der weiblichen Bevölkerung eigene Beschäftigung suchen müssen, liegt in der Thatsache, daß die Versorgung im Hause nicht mehr genügt. Der Grund, weshalb diese Beschäftigung — auch für die Frauen der bessern Stände — nur in einer kleinen Anzahl von traditionell weibelichen Gewerben, vor allen Näherei, Hädelei und Stickerei, gefunden wird, liegt in der zur Zeit noch beliebten Einschränkung der weiblichen Arbeitsethätigkeit überhaupt, bezw. in dem Standesbewußtsein der Arbeiterinnen, das auch der Grund sein dürfte, weshalb für diese Beschäftigung der sabrikse mäßige Betrieb meist ausgeschlossen ist."

Fassen wir furz zusammen: Die Substitution des gelernten durch den ungelernten Arbeiter, sowie die starke Vermehrung der industriellen Bevölkerung, haben zu einer sozial verhängniss vollen Ueberproduktion an Arbeitskräften geführt, die noch verstärkt wird durch die Konkurrenz der Nebenerwerbsthätigen anderer Beruse.

Die Folgen der hierdurch hervorgerufenen Arifis auf dem Arbeits= markt sollen später behandelt werden, vorerst wollen wir sehen, ob vielleicht in Berbindung mit der Landwirtschaft ein ökonomisches Korrektiv gegesen ift.

7.

# Hausindustrie und Candwirtschaft.

Wenn wir die Statistik zur Hand nehmen, so zeigt sich, daß von den im Herzogtum in der Spielwarenhausindustrie erwerbsthätigen Personen

1) Artitel "Hausindustrie" im Handw. der Staatswiss. 1892, Bb. IV, S. 423. Stillig, Spielwarenhausindustrie.

nur 536 Nebenberuf haben und daß dieser Nebenberuf bei 496 Heimarbeitern die Landwirtschaft ist. Die Zahl ist also nicht gerade groß und flößt daher wenig Hoffnung ein, wenn man erwartet, daß die Berbindung von Hausindustrie und Landwirtschaft, wenn auch nur teilweise, die Konsequenzen ausgleichen werde, die aus den bereits behandelten Berhältnissen erwachsen.

Die Beantwortung der Frage, ob die Hausindustrie durch den landwirtschaftlichen Nebenerwerb besser fundiert wird, hängt von einer Reihe von Momenten ab, die kurz stizziert werden sollen. Es sind das die Erträge, die Bodenpreise, die Berschuldung und die Preise der für jene Bevölkerung wichtigsten Agrarprodukte.

Der größte Teil der landwirtschaftlich benutzen Fläche des Meininger Oberlandes wird, wie aus der Andaustatistik hervorgeht, als Wiese benutzt. Bon den Früchten werden am meisten Kartoffeln angedaut und diejenigen Getreidearten, die für leichten Boden passen, Roggen und Hafer. Der Weizen nimmt dementsprechend nur eine kleine Fläche ein. Ueber diese sowie über die Erträge geben folgende Zahlen Auskunft.

1897 betrug im Rreise Sonneberg 1)

|                    |         | die angebaute Fläche: | der Ertrag pro ha:         |
|--------------------|---------|-----------------------|----------------------------|
| Beizen {           | Winter  | 264,3 ha              | 7.4 D.=Ctr.                |
|                    | Sommer  | 62,8 ,,               | 0,1 ,,                     |
| Roggen {           | Winter  | 1 598,9 ,,            | 9,0 ,,                     |
|                    | Sommer. | 427,2 ,,              | 7,2 ,,                     |
| Hafer              |         | 1 284,4 "             | 3,0 ,,                     |
| <b>L</b> artoffeln |         | 2 342,4 "             | gejunde 66,6<br>franke 9,2 |
| Wiefe              |         | 5 509,8 ,,            | 38,1 ,,                    |

Der landwirtschaftlich benutzte Grund und Boben, auf bem der Hausindustrielle größtenteils Kartoffeln baut, wirft also nur niedrige Erträge ab. Er ist wenig fruchtbar. Trotdem sind die Bodenpreise relativ hoch. Man zahlt z. B. in Forschengereuth für einen Ur Ackerland oder Wiese in guter Lage 50 Wk., in mittlerer 40 Wk. und in untergeordneter Lage 25—30 Mk. Diese hohen Beträge sinden ihre Erklärung in der lebhaften Nachsrage nach Land, das bei dieser dicht gedrängt lebenden Bevölkerung?) eine seltene Ware ist. Dem hat sich auch

<sup>1)</sup> Statistit bes Herzogt. Sachs.- Meining. Bb. VII, Rr. 2, S. 47.

<sup>2)</sup> Die Berdichtung nimmt fortwährend zu. Auf einen Quadratklometer tamen Einwohner:

das Erbrecht anbequemen müffen. Nicht das Anerbenrecht, sondern die Resalabteilung ist heute die herrschende Sitte im Erbgang.

Man erinnert sich in manchen Dörfern z. B. Effelder noch, daß vor 20—30 Jahren das Anerbenrecht die Regel gewesen sei. Die große Nachstrage nach kleinen Landteilen von Seiten der Industiellen stürzte das alte Erbspftem: Man begann, die Güter zu teilen und die Stücke teuer an die Hausindustriellen zu verkaufen.

Auch jetzt kann man noch beobachten, wie der Landhunger der kleinen Leute die Preise der Parzellen in die Höhe treibt. Wer nicht so viel hat, oder geborgt bekommt, um kausen zu können, pachtet. Es kommt dann vor, daß der Pachtzins in Arbeitstagen abgezahlt wird, die der Hausindustrielle während der Ernte bei dem Bauer arbeitet.

In den Industriedörfern ist die Verschuldung des Grund und Vodens eine Erscheinung, die man häufig antrifft. Der Hausindustrielle besitzt zwar Land, aber es gehört nicht ihm, sondern dem Gläubiger. Es giebt nur wenige, die nicht eine Hypothek bei der Landeskreditanstalt in Weiningen hätten. Wie wenig zahlungsfähig die meisten sind, kann man z. B. daraus ersehen, daß 1897 in dem Dorse Steinheid nicht weniger als 24 Wechselproteste vorkamen.

Geringe Erträge, hohe Bobenpreise und häufige Berschuldung sind die drei bösen Sterne, die über dem Landbesit des Heimarbeiters stehen. Allerdings trott er demselben einen Teil der notwendigen Nahrungsmittel ab, die im Oberland alle hoch im Preise stehen — allzu hoch für den kleinen Mann, der sie zukausen muß! Die Landwirtschaft erlaubt ihm auch das Halten von Kleinvieh, von Ziegen, vielleicht sogar einer Kuh. Das sind Borteile, die nicht geleugnet werden sollen. Aber es kann andererseitskeinem Zweisel unterliegen, daß die kleinen ½ bis höchstens 2 ha großen Ackerstücke nicht genügen, um die köpsereiche Familie des Heimarbeiters mit ihren Produkten das ganze Jahr zu unterhalten. Es muß zugekauft werden. Reichen die Kartosseln aus, so fehlt es immer noch an Brot. Die Preise dieser beiden Lebensmittel haben daher für die hausindustrielle Bevölkerung des Waldes eine ungeheure Bedeutung. Die Wohlseilheit der Arbeit bildet allerdings einen eigentümlichen Kontrast zu den hohen Preisen, in denen dort die am meisten konsumierten Nahrungsmittel stehen.

|                             | 1895    | 1890     | 1885        | 1880        | 1875 | 1871 |
|-----------------------------|---------|----------|-------------|-------------|------|------|
| Sachjen=Meiningen           | 94,8    | 90,7     | 87,1        | 83,9        | 78,8 | 76,2 |
| Sachsen=Koburg=Gotha        | 110,6   | 105,5    | 101,5       | 99,4        | 93,3 | 89,0 |
| Siebe Statistit des Kermat. | Sachi.= | Meinina. | 93b. VII. 9 | Rr. 2. S. ( | 68.  |      |

#### Gott, wie ist das Brot so teuer Und so wohlseil Fleisch und Blut!

Brot und Kartoffeln zeigen in ihren Preisanschwellungen ein entgegengesetzes Berhalten. Die Roggen- und Brotpreise sind am höchsten in den Ansangs- und Endmonaten des Jahres, d. h. zu einer Zeit, wo der Hausindustrielle wenig und keine Beschäftigung hat; denn die Hochsaison dauert nur dis in den November und dann tritt dis März die stille Zeit ein. Die Kartoffelpreise unterliegen in normalen Zeiten nur geringen Schwankungen, sie schnellen aber sofort in die Höhe, wenn die Ernte ungünstig ist. Ihre Maxima lagen im Jahre 1897 mehr in der Mitte des Jahres 1). In der Stadt Sonneberg stellte sich im Kleinverkauf der Durchschnittspreis für

50 kg Rogen auf 7,14 Wf. 0,5 " Brot auf 11,08 Pf. 50 " Kartoffeln auf 2,26 Wf.

Die Preise für Fleisch sind so hoch, daß sich der Hausindustrielle nur in seltenen Fällen den Genuß desselben gönnen kann. Die Preishöhe steht teilweise auch in Zusammenhang mit der Accise, die in Sonneberg sür Rind=, Kalb=, Hausmenhang mit der Accise, die in Sonneberg sür Rind=, Kalb=, Hausmenhang mit der Accise, die in Sonneberg steisch erhoben wird. Iedes Kilogramm frisches Fleisch wird mit 3 Ps., jedes Kilogramm geräuchertes Fleisch mit 4 Ps. besteuert. Nur das seinere Fleisch der Gänse, Enten, Hühner, Rehe, Hasen u. s. w., das auf dem Tische des reichen Wannes erscheint, ist abgabesrei. So erklärt es sich, daß Sonneberg, eine Stadt mit einer rapide zunehmenden Bevölkerung, einen rückgängigen Fleischkonsum hat. Nach den mir von der Direktion des Sonneberger Schlachtviehhoses gemachten Witteilungen belief sich die Zahl ?) der geschlachteten

|       | Rinder | Kälber | Hammel | Schweiue | Geräuch. Fleisch                      | Frisches  |
|-------|--------|--------|--------|----------|---------------------------------------|-----------|
| 1887: | 1150   | 1935   | 1230   | 2755     | 17 416 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> kg | 14 476 kg |
| 1897: | 1095   | 1874   | 1203   | 4204     | 18 920 "                              | 13 433 "  |

Wir sehen eine Abnahme, zum mindesten aber eine Stabilität, die im Brinzip mit einer Abnahme gleichbebeutend ist, in allen Kategorien mit

<sup>1)</sup> Statistit des Herzogt. Sachs. Meining. Bb. VII, Nr. 2, S. 63.

<sup>2)</sup> Bu einer Statistit nach der Gewichtsaufnahme hat man sich leider noch nicht entschließen können.

<sup>3)</sup> Die Zunahme bes Konfums an geräucherten Rietich (wohl hauptfichlich

einer einzigen Ausnahme: Die Zahl der geschlachteten Schweine ist stark gestiegen. Das ist auf den vermehrten Gebrauch an Wurst zurückzusühren. Für die arbeitende Bevölkerung ist das Fleisch in anderer Form zu teuer. Sie begünstigt daher den Wurstkonsum, was wieder auf die Zahl der zu schlachtenden Schweine zurückwirkt.

Aus diesen Thatsachen ist man berechtigt, den Schluß zu ziehen, daß der bedeutende Bevölkerungszuschuß hauptsächlich auf das Konto der arbeitenden Klassen, d. h. einer wenig oder nicht sich von Fleisch nährenden, größtenteils unterkonsumierenden Bevölkerungsmasse zu setzen ist.

Auf den hohen und entlegenen Dörfern des Waldes sind die Lebenssmittelpreise noch höher wegen der schwierigen Kommunikation. Eine Preisstatistik existiert nicht. Zur Zeit meiner Anwesenheit (September 1898) kostete z. B. in Steinheid

> ber Centner Kartoffeln (Mittelsorte) 3 Mt. " Beizenmehl 18 " 4300 g Brot 11 "

Welche Revolution die Erhöhung des Brots oder Kartoffelpreises auch nur um wenige Pfennige in einer solchen Haushaltung hervorruft, läßt sich auch ohne Belege einsehen.

Der Hausindustrielle ist oft in seiner ganzen Existenz von einer guten Kartoffelernte abhängig. Schlägt die Ernte sehl, dann bricht Hungersnot aus. So geschah es z. B. im Jahre 1878/79 in Steinheid. Die Ursache lag in dem Mißraten der Kartoffel. Daß damals niemand Hungers starb, ist nur dem Eingreisen des dortigen Pfarrers und des meiningschen Staats zu verdanken, durch die Lebensmittel an die Bewohner teils billig, teils umsonst geliefert wurden.

Es ergiebt sich nach alledem, daß diejenigen, die die Landwirtschaft als Korrettiv der Hausindustrie betrachten, in unserm Fall nicht recht haben, denn sie übersehen, daß mit dem Landbesitze 4 Womente verknüpft sind, die seine Wohlthaten illusorisch machen: Der wenig fruchtbare Gebirgsboden liefert nur
tärgliche Ernten. Die Preise der Parzellen tragen infolge der
lebhaften Nachfrage und des geringen Angebots den Charakter
von Wonopolpreisen. Da es dem Hausindustriellen an barem
Gelde mangelt, so ist er als Landbesitzer entweder verschuldet
oder in Abhängigkeit vom Bauern. Meistens aber ist die Land-

Schweinesleisch), gleicht sich nabezu mit der Abnahme des Konsums an frischem Fleisch wieder aus.

wirtschaft so klein, daß ihr Ertrag nicht zur Ernährung der Familie außreicht und der Zukauf von Lebensmittel, die im Meininger Oberland fämtlich hoch im Preise stehen, nötig wird. Eine Resorm in dem Sinne, den Heimarbeiter durch Ausstattung mit Land materiell besser zu rangieren, dürste daher kaum eine günstige Wirkung haben, ganz abgesehen davon, daß die Möglichkeit eines Landerwerds sür einzelne Dörfer und größere Orte wie Hämmern, Rauenstein, das Sonneberger Grünthal, die zwischen zwei Bergrücken eingekeilt liegen, nicht gegeben ist.

8.

## Die Arbeitsverfassung.

Wenn wir nunmehr zu einer Untersuchung über die Ausgestaltung ber Arbeitsverfassung übergeben, so haben wir nur zwei Bersonenklassen einander gegenüberzustellen: die Berleger und die Heimarbeiter ober die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer. Die ersteren spalten sich wieder in reine Verleger und solche, die außer ihrem Verlag noch eine Manufaktur oder Fabrik besitzen. Bon den ca. 80 Exportfirmen Sonnebergs haben 1898 nach einer persönlichen Mitteilung des Sefretars der Handels= und Gewerbekammer daselbst etwa 40 Fabrikbetriebe, 1880 gab es in Sonneberg erst 48 Exportgeschäfte 2). Die Zahl hat sich also seitdem nahezu verdoppelt. Tropdem bamals Sax 2) feststellte, daß die gesunkenen Preise einige Kaufleute dazu geführt haben, die Manufaktur aufzugeben und zum reinen Kommissionsgeschäft überzugehen, hat doch der Kabrikbetrieb sich immer mehr ausgebehnt. Der Grund scheint zu einem guten Teil in ber gewaltig gewachsenen Industrie gekleideter Puppen zu liegen — die der höher entwickelten Betriebsform nicht entbehren fann. Wo aber die Hausindustrie jüngeren Datums ist, wie in Waltershausen, da ist es von Anfang an die Regel, daß der Verleger zugleich Fabrikant ist. Zwischen Verleger und Heimarbeiter schiebt sich in der Spielwarenindustrie kein Ferger ober Awischenmeister ein, wie wir ihn beispielsweise in der Konfestion antreffen, tropbem die Puppenherstellung doch zu einem Teil wenigstens auch Konfektion ist — allerdings confection en miniature.

<sup>1)</sup> Siehe auch Stieda: Litteratur, heutige Zustände und Entstehung der beutschen Hausindustrie in den Schriften des Bereins für Sozialpolitik. Bb. XXXIX, XL, S. 103.

<sup>2)</sup> Nach Sax a. a. D., S. 24.

Berweilen wir zunächst einige Augenblicke bei den Verlegern. Sie sind die dirigierende Klasse, die kaufmännisch geschulten, absatsundigen Männer, die die Welt gesehen haben und den Geschmack des Publikums kennen. Ihr ganzes Leben und Streben geht in ihrer Verussthätigkeit auf. Da darf es nicht Wunder nehmen, daß sich bei einigen der Gesichtswinkel des Geschäftes so sehr in den Vordergrund ihres Urteils schiebt, daß sie alles darunter betrachten und dannach bewerten. Zur Ilustration des Gesagten will ich nur darauf hinweisen, daß bei meinen Untersuchungen in Sonneberg mir einige Chefs rund heraus erklärten, "sie hätten kein Intersesse daran, mir etwas zu zeigen oder Auskunst zu erteilen — weil das für ihr Geschäft nichts einbrächte!"

Dieses Verlegertum bilbet eine burch die ungeheuren Unterschiede des Besitzes und der Bildung von den Arbeitern getrennte soziale Schicht. Tropbem kann man nicht leugnen, daß ein Grenzbezirk besteht, innerhalb bessen ein fortwährendes Kommen und Geben entweder nach unten ober nach oben stattfindet. Hierher gehören 3. B. diejenigen Hausindustriellen, die eine Werkstatt besitzen, in der sie 10 oder mehr Gehilfen beschäftigen, die der Fabrikgesetzgebung unterstehen. Es sind noch hausindustrielle Betriebe, aber im Geheimen versuchen sie bereits, diesen ober jenen Artikel ielbst abzuseten - aber ber Berleger barf um Gottes Willen nichts bavon wissen. Er wurde den Vermessenen sofort mit Entziehung ober Berfürzung der Aufträge begnadigen. Das Verlegertum buldet nicht den Aufstieg von unten: es schließt sich kastenartig ab und belegt denienigen, der den Berfuch wagt, diese Ordnung zu durchbrechen, mit Strafe. Noch heute gilt, was bereinst Sax 1) sagte: "Ein Fabrikant 2), der auch nur einmal direkt verkauft hat, bleibt in Acht und Bann gethan, bis er zu Grunde gerichtet ist oder sich selbst unter die Kaufmannschaft emporgeschwungen Man fann aber trothem diese größeren Hausindustrieen als Uebergangsftufe zum Berlage ansehen. Sinzu tommen noch biejenigen Elemente aus den unteren Schichten, die vom Glücke in die besitzenden Klassen emporgerissen wurden, 3. B. folche, die mit erheiratetem Rapital arbeiten. Unter den so reich gewordenen giebt es merkwürdige Menschen: Sie bauen sich eine reizende Villa, vergrößern unaufhörlich ihr Geschäft und — klagen dabei über die schlechten Zeiten. Im allgemeinen aber sind bas Ausnahmen, der fleine

<sup>1)</sup> Sag a. a. D., S. 26.

<sup>2)</sup> Rach Sonneberger Sprachgebrauch ein größerer Hausindustrieller. Bir folgen nicht dieser irreführenden Bezeichnung.

Heimarbeiter hat die Hoffnung, sein ganzes Leben zu bleiben, was er ist — ein Frohnknecht seiner Berleger.

Mit dem Instinkt, den jede sozial dominierende Klasse besitzt, haben sich, wie wir saben, die Verleger abgeschlossen, organisiert aber haben sie Awar ist der Gedanke an ein Kartell aufgetaucht, um der sinkenden Preisbewegung Herr zu werden 1). Die meisten Interessenten aber haben sich gegen einen Zusammenschluß erklärt. Die tiefere Urfache liegt barin, daß die sinkenden Preise ihren Grund nicht in einer Ueberproduktion an Spielzeug haben, sondern in der inneren Natur der hausindustriellen Produktionsweise wurzeln. Die Verleger arbeiten ausschließlich auf Bestellung, nur die größten teilweise auf Vorrat. Diese Be= stellungen sind von zweierlei Art. Die ausländischen und beutschen Räufer besuchen die Musterzimmer der Verleger oder die Leipziger Messe und erteilen ihre Aufträge (Hauptordres) oder es werden eine Anzahl von Mustern nach dem Ausland (England und die Bereinigten Staaten) geschickt, um in den Musterzimmern der großen Kirmen ausgestellt zu werben. Die Kunden berfelben machen dann bort ihre Beftellungen, die nach Deutschland avisiert werden (Separat-Ordres). Diese Bestellungen giebt ber Verleger an seine Hausindustriellen weiter, die nun ganz felbstständig die Ausführung übernehmen. Die Regel ist, daß die Aufträge an die Heimarbeiter durch besondere Bestellzettel vermittelt werden. Reben bem Anftrag tragen fie fast immer ben Bermert "sofort", "sehr eilig", febr pressant" oder dal. Die Größe der Aufträge ist sehr verschieden. Mitunter wird nur "1/12 Dupend" irgend eines Artikels verlangt. Je kleiner bie Bestellung ist, besto größer werden natürlich die Produktionskosten.

Aber der Verleger giebt nicht blos den Anstoß zur Produktion, sondern er reguliert sie auch; er ist es, der die Kurbel zu dem großen Schwungrad der Spielwarenerzeugung in der Hand hat; sein Wille treibt die ganze Maschinerie zu schnellerer Arbeit an oder bringt sie gänzlich zum Stillstand. Die Heimarbeiter sind nur die dienenden Glieder, die aussführenden Organe der Beschle ihrer Herren, dazu bestimmt, aus ihrer Armut deren Neichtum zu schaffen. Der Arbeitzeben setzt einseitig die Arbeitzbedingungen sest. Moral, Humanität und wie diese theoretischen Vorstellungen sonst heißen, spielen nur eine untergeordnete Rolle, denn für den Verleger ist der Heimarbeiter in erster Linie nicht

<sup>1)</sup> Für Glasmärbel ift ein Rartell zustandegelommen, aber balb wieder zerfallen. Für uns ist dies weniger von Interesse, weil dieses Spielzeug nur fabritmäßig hergestellt wird.

Mensch, sondern Mittel zum Gelberwerb. Die Heimarbeit ift hier wie anderswo die gehorsame Sklavin des Gelbes. Der moralische Impuls, Die Kontrole der öffentlichen Meinung, die den Fabrikanten hindert, gemäß dieses Brinzips zu handeln, fällt hier bei der Hausindustrie weg. Niemand kennt den entfernten Bewohner des Waldes als den Arbeiter dieses oder jenes Berlegers. Er bleibt ber geachtetete Mann, auch wenn die Menschen, Die für ihn arbeiten, langfam verkommen 1). Ein treffendes Beisviel liefern die in Neuenbau konzentrierten Tuschkastenarbeiter, deren Wohnungen vor Elend triefen — während ihre Sonneberger Berleger prachtvolle Villen bewohnen und reiche Leute sind, auf benen nicht ber geringste Makel laftet. "Bährend die Entruftung aller Bohlmeinenden, fagt D. Olbera"). fich gegen den Fabritherrn wendet, der das Wohl feines Berfonals den Geschäftsintereffen opfert, bleibt die Ehre bes Unternehmers unangetaftet, beffen Heimarbeiter unter Bedingen arbeiten, die jeder Menschlichkeit ins Gesicht schlagen". Unsere moderne Gesellschaft sieht, soweit sie aus Besitzenden besteht, hierin nichts Unmoralisches; sie konstruiert ihre Moraltheorien nach den Anschauungen innerhalb ihrer Kreise. Aber so lange es Herrschaftsverhältnisse in der Gesellsellschaft giebt, hat es stets zwei Moralen 3) gegeben, eine Herren- und eine Sklavenmoral ober wie es vielleicht beffer beikt: eine Moral der Besitzenden und eine Moral der Besitzlosen.

Die Abhängigkeit, in der die Hausindustriellen vom Berleger stehen, sindet ihr Gegenstück in den Subordinationsverhältnissen der Hausindustriellen unter einander. Diese liegen begründet in der Arbeitsteilung und werden durch sie gefördert. Die abhängigsten Glieder der hausindustriellen Arbeiterskasse sind die steine Deine Spielzeugs, z. B. Quitschstimmen, Beine oder Köpfe eines Pferdes u. dgl. an den Bossierer liesern, d. h. an einen Hausindustriellen, der die Teile zusammensetzt und das Ganze an den Berleger definitiv abgiebt. Diese vom Bossierer abhängigen Teilarbeiter sind entschieden die Gedrücktesten unter den Gedrückten. Sie sind die Hauptträger der ungünstigen Konjunktur. Der Bossierer, der sozusagen den letzten Strich an die Arbeit legt, die zu einem großen Teil das Werk seiner Teilarbeiter ist, der also als Arbeitgeber auftritt, besindet sich in günstigerer Lage. Er allein tritt mit dem Kaufmann in direkte Verbindung. Er ist

<sup>1)</sup> Oba Olberg, Das Clend in der Hausindustie in der Konfektion. Leipzig 1896, S. 24.

<sup>2)</sup> a. a. D., S. 24.

<sup>3)</sup> Diese Pluralbilbung beliebt uniere Sprache nicht, weil sie von bieser heute icharfer benn je hervortretenben moralischen Dupligität teine Notig nehmen will.

imstande, jeden Preisdruck von seiten desselben mit einer geringeren Besahlung seiner Teilarbeiter beantworten zu können, ohne daß dabei sein Berbienst geschmälert wird.

So wird die Arbeitsteilung, die doch die ganze Produktion so ersleichtert, zum Fluche für die große Masse der abhängigen Heimarbeiter.

Anders liegen die Dinge, wo diese Teilarbeiter fehlen, wo also das Spielzeug so einfach ist, daß es ausschließlich in der Familie des Heimsarbeiters hergestellt werden kann.

Auch in diesem engeren Rahmen existiert die Arbeitsteilung, aber von der Konjunktur der Arbeit ist dann auch das Wohl und Wehe keines Außenstehenden abhängig. Ein solcher Heimarbeiter hat niemanden, auf den er einen Lohndruck abwälzen könnte. Er ist vollskändig auf sich selbst gestellt. Nehmen wir als Beispiel einen Geigenmacher. Die Geige besteht nur aus Holz; es giebt hier keine Spezialteile, die Gegenstand der Thätigkeit besonderer Arbeiter sind. Die ganze ökonomische Lage, die sinanziellen Ergebnisse der Arbeit einer Familie, sind hier abhängig von dem Preise, zu dem der Verleger die Geigen bestellt und den Kosten des Rohmaterials. Ein Sinken des ersteren und ein Steigen des letzteren rust sosont eine Revolution in der Werkstätte dieses Mannes hervor: Er muß mit seiner Familie länger arbeiten, um die verminderte Einnahme durch das größere Arbeitszquantum zu kompensieren.

Wir haben bisher die Abhängigkeit des Hausindustriellen vom Berleger betrachtet und dann konstatiert, daß die Hausins dustriellen unter einander wieder Abhängigkeitsverhältnisse eins gehen, die die Masse der Arbeiter spalten in die sozial besser gestellten Bossierer und die von ihnen abhängigen am ungünsstigsten dastehenden Teilarbeiter.

q

## Muster und Moden.

Die sozial bedenklichen Folgen des im Vorhergehenden geschilderten Abhängigkeitsverhältnisses offenbaren sich bereits bei der Uebergabe des Musters an den Bossierer. Der Verleger weiß, was Anklang gefunden hat, er schöpft neue Gedanken aus Reisen, Journalen 2c. Der Wobelleur formt danach das Spielzeug, und dieses Muster wird dem Hausindustriellen überzgeben. In der Ausführung des Auftrages ist der letztere vollkommen selbstständig, eine Kontrolle ist nicht vorhanden. Aber in der Hinausgabe

bes Mufters an den Beimarbeiter liegt Methode. Wir wollen bas an einem Beispiel Karlegen. Braucht ber Verleger 100 Dutend Ruppen von einer bestimmten Art, bann zeigt er bas Muster einem beliebigen Bofsierer mit der Frage, zu welchem Preise er das Dukend liefern könne. Nehmen wir an, der Betreffende sei nicht imstande, die Buppen billiger als 3.50 Mt. pro Dukend herzustellen. Dann saat ihm der Verleger, dem der Preis zu teuer erscheint, er werde sich die Sache überlegen. Nun erhält dasselbe Muster der nächste Bossierer. Dieser wird aber nicht erst nach dem Breise gefragt, sondern der Verleger erklärt: Liefern Sie mir biese Buppe zum Preise von 3 Mt.! Ist dieser Auftragnehmer nun noch anspruchsloser als sein Vorgänger, ober brobt für ihn die Gefahr, infolge eines zu kleinen Auftragquantums mit seiner Familie hungern zu müssen, so willigt er ein bleibt ihm doch der Ausweg, seinen Drückern etwas vom Lohne abzuzwicken. So ift ber Hausinduftrielle auf Gnade und Ungnade seinem Auftraggeber ausgeliefert. Man macht aus dieser Herabbrückung der Breise auch aar kein Hehl. Es giebt in Sonneberg Firmen, beren Inhaber bem amerikanischen Abnehmer, wenn das Feilschen um die Preise beginnt, erklären: Gut, Sie sollen sehen, daß ich mit offenen Karten spiele. Wir gehen jetzt auf den Wald (in der Regel fahren aber die Herren) und da können sie selbst mit bem Hausindustriellen unterhandeln und hören, zu welchem Preise er die Ware überhaupt noch herstellen kann. Ich verlange für mich nichts als ein Minimum von 5-7% für Verpackung, Delcredere 2c. Das übrige gebört Ihnen! Zur Charakterisierung der Höhe dieses geschäftlichen Vorgangs brauche ich nichts hinzuzufügen.

Wir haben bisher ten Fall besprochen, in dem der Verleger resp. sein Modelleur das Muster an den Hausindustriellen abgiebt. Nun stellt der letztere aber vielsach das Muster selbst her. Dies geschieht hauptsächlich in der arbeitsschwachen Zeit, in den Monaten Dezember, Januar, Februar. wo eine Pause in der großen Arbeitsmaschinerie der Spielwarenindustrie eingetreten ist. In dieser Zeit sucht der Bossierer ohnehin schon das Muster zum billigsten Preise zu liesern, weil man die Arbeit nicht gern dem Konsturrenten überlassen will. So wird auch hier, wo umgekehrt der Haussindustrielle sich an den Verleger wendet, der Lieserungspreis in der Regel bis fast auf die Produktionskosten herabgedrückt.

Diese Verhältnisse wirken ohne Zweifel auf die Qualität des Spielzzeugs ein. Trozdem muß man staunen, in welch' hohem Maße der Erssindergeist der armen Waldbewohner thätig ist, wie er das ganze Gebiet mit mannigsaltigen und originellen Ideen befruchtet — wenn auch, wie ges

sagt, eine größere Volltommenheit in der Ausführung durch den niedrigen Preis hintangehalten wird. Besonders reich entfaltet sich diese Erfindersthätigkeit des Hausindustriellen auf dem Gebiete der Atrappen. Eine Ansahl Vorbilder, z. B. Tiere, Früchte, Blumen 2c. entnimmt er beim Mustersentwurf seiner nächsten Umgebung. Die Kombinationen sind häusig sehr einsach und gefällig: Ein Schuh, aus dem ein Kätzchen guckt; ein Jokan auf dem Pferde; ein zeitunglesendes Schwein in menschlicher Kleidung; eine Glaskugel, verbunden mit dem Behange eines Luftballons u. s. w.

Schwieriger wird der Entwurf schon, wenn es sich um die Erfindung von Artikeln handelt, die dem nationalen Geschmack des Ervortlandes ans gepaßt sein sollen. Hier hilft sich der Hausindustrielle auf alle mögliche Weise. Ich lernte einen Mann kennen, der Bilder des in New York auch in beutscher Sprache erscheinenden Wikblattes Buck als Ideenquelle für die Darstellung politischer Scherzartikel benutzte. Ein anderer hielt eine Künstlerzeitung; ein dritter verwandte die Chromotafeln des Meyerschen Konversationslegikons, um Muster von Rassehunden, Schweinen z. barzustellen. Ein alter Schiffsschnitzer, der sein ganzes Leben niemals über die Grenzen seiner engeren Heimat hinausgekommen war, der keinen Strom, keine See, geschweige ein fahrendes Schiff gesehen hatte, fertigte Schiffe lediglich nach Abbildungen und Beschreibungen in Büchern. Er zeigte uns des "Deutschen Anaben Handwerksbuch" von Barth und Niederley, aus dem er das Muster zu einer Fregatte entnommen hatte, die schon in vielen Exemplaren in die Welt geschickt worden war. Mit Stolz betonte er, daß seine Schiffe den besten Absatz fänden. Aber nicht immer stehen dem Hausindustriellen Bücher zur Verfügung, die ihm Anregung gewähren. Meistens muß er sich dieselbe auf billigerem Wege zu verschaffen suchen. So traf ich einen Schniker, der die Abbildungen auf Zigarrenkistendeckeln als Borlage neuer Entwürfe benutte.

Wir sehen, die Quellen, die dem Hausindustriellen zur Versigung stehen, sind spärlich. Er ist vielsach auf den Zufall angewiesen. Der Mangel an jeglichem Bildungsideal hindert den Fortschritt. Selbst da, wo sich in der Stille ein Ersindertalent herausdildet, sehlt die nötige systematische Anleitung. In jenen stillen Dörfern, wo der Himmel hoch und die Welt fern ist, soll der Heimarbeiter in seinem Spielzeug Ideen verkörpern, die bei dem großen Publikum Deutschlands, ja sogar dem fremder Länder Anklang sinden! Fürswahr ein schwieriges Problem, das, wie sich aus dem früher Gesagten ersgiebt, durch die Errichtung von Industrieschulen noch lange nicht gelöst ist.

Man kann auch uicht gerade sagen, daß man dem Streben des Hausindustriellen nach Mitteln zur Befriedigung seiner Bildungsdedürsnisse von oben
her besonders bereitwillig entgegenkäme. So wurde z. B. der Antrag eines
Lehrers auf Ueberlassung von Büchern, aus denen bereits für die Schule Zeichnungen entnommen werden könnten, welche den Kindern im späteren Berussleben von Ruzen sein sollten, von der Behörde abschlägig beantwortet. Es ist
daher kein Bunder, wenn die ganze moderne Kunstrichtung an der Spielwarenindustrie vorüberrauscht und nicht im mindesten auf sie influiert. Aber
vielleicht sinden mit der Zeit auch hier die angedeuteten Wünsche Beachtung.
Aus dem Jahresbericht der Industrieschule zu Sonneberg 1897/98¹) entnehme ich, daß auf Anregung des Herzoglichen Kreisschulinspektors seit dem
1. September es bereits einem der Lehrer der Land- und Waldorte, der
den Zeichenunterricht erteilt, ermöglicht worden ist, einen ganzen Tag
allwöchentlich in der Industrieschule zu hospitieren!

It es dem Hausindustriellen gelungen, einen Artikel zu erfinden, der sich im Fluge das Herz der Kinderwelt erobert, so hat er davon einen größeren materiellen Vorteil: Er erhält größere Aufträge; sein Verdienst hebt sich. Solche Schlagartikel aber kommen nicht allzu häufig vor. Sie sind auch nicht von ewiger Dauer, denn auch sie unterliegen jener großen Tyrannin der modernen Broduktion, der Mode, die rasch mit dem Alten aufräumt und lüstern nach Neuem ausschaut. Namentlich die teuren Sachen werden von dem Modewechsel stärker affiziert als die billigen. Eine fein gekleidete Buppe ändert alle Jahre ihre Toilette. Es ist mit den Buppen wie mit den Menschen. Die "gewöhnlichen" haben keine Mode, sie gehen heute so angezogen wie morgen. Auch die Buppen geringeren Genres, vielleicht bis zu einer Breislage von 9 Mt. per Dupend, zeigen keine großen Wandlungen. Ganz anders verhält sich die bessere Puppe, deren Exterieur ein Abgang der feinen Gesellschaft sein soll, deren Kinder mit ihr spielen werden. Im Oktober erfährt der Exporteur bereits durch die Modejournale, was die Buppen im nächsten Frühjahr in New York, London oder Berlin tragen werben, ob einen engen oder weiten Rock, ein seidnes oder samtnes Rleid, einen Strohhut mit oder ohne Federbesatz. Ja, auch die Frisur ist "Wenn ich im Frühling", erzählt Trinius?), der Mode unterworfen. "hier (in Waltershausen) Einzug halte, weiß ich schon nach dem ersten Ausgang, welch' allerneufte Haarfrifur die Buppen unserer Stadtfinder am

<sup>1)</sup> a. a. D. S. 19.

<sup>2)</sup> Unter Tannen und Farren, 1890, S. 30/31.

nächsten Weihnachtsabend tragen werden . . . . Die frisierenden Mädchen vollziehen nämlich zuerst am eignen Haupte, was seitens des Fabrikanten als Haarmode für die kammende Wintersaison im Frühling bestimmt worden ist. Zwei Drittel dieser Mädchen sehen darum hübschen lebendigen Ruppenstöpfen gleich und wo ein Schwarm durcheinander Sonntags oder nach Feierabend wimmelt, kann ein ersahrenes Auge an der untereinander abweichenden Haartracht die einzelnen Firmenschilder der Ruppensabriken unterscheiden." So bildet die Wode den Geschüngkeit und dieser verleiht auch dem ärmlichsten Gewand einen Hauch von Schönheit und Gesälligkeit.

Wie schäblich aber auf ber anderen Seite die Mode wirkt, zeigt uns die Geschichte der Verlenhausindustrie. Vielleicht kein Artikel ist in so starkem Make in den Strudel der durch die Mode bestimmten Konjunktur hineingerissen worden wie die Perlen. Die Hauptsitze ihrer hausindustriellen Herstellung sind Lauscha und die umliegenden Dörfer. Dort werden die sog. Schmelzperlen angefertigt. Die Glasröhrchen, Schmelz genannt, werden meistens von Frauen in entsprechend große Stückthen zerschnitten. Weise erhält man die großen Stick- oder vielmehr Aufnähverlen. die zum Schmuck von Glockenzügen, Ampeln und dgl. dienen. Eine noch arökere Bedeutung haben die geblasenen Perlen. Die Perlenbläser oder Verlismacher verwenden die verschiedenfarbigsten Glasröhren. Die innere Vergols dung oder Berfilberung findet erst nachträglich statt. Frauen und Kinder, die mit bei der Perlenarbeit thätig sind, schneiden die vorspringenden scharfen Eden ab und reihen die Berlen auf Fäben. Ein 12 Zoll langer Faben, der je nach der Größe der Berlen 20—100 Stück faßt, heißt eine Schnur, 12 Schnüre bilben eine Masche 1).

Diese Perlenindustrie hat zwei große Haussen durchgemacht, die die Produktion sieberhaft steigerten, um dann bei dem Nachlassen und teilweisen Erlöschen der Nachsrage einem Niedergange Platz zu machen, der eine Umwälzung auch in der Hütte des kleinsten Heimarbeiters hervorrusen mußte. Wir werden später sehen, daß sich fast alle diese Perlenarbeiter auf ein neues Gebiet stürzten: Die Hausindustrie des Christbaumschmucks. Die Preiseruptionen fallen in die Jahre 1879 und 1885. In dem erst genannten Jahre stiegen die Preise für schwarze Perlen an einem Tage von 40 Ps. auf 1 Mt., siesen dann später auf 20 Ps. und erreichten 1885 zum

<sup>1)</sup> Siehe die Festschrift zum 300jährigen Jubiläum von Lauscha und seiner Glasindustrie 1597—1897, S. 38—39.

letztenmale mit 85 Pf. ihre Mittagshöhe<sup>1</sup>). Seitdem sind sie so tief unter das frühere Niveau gesunken, daß gegenwärtig die Perlenhausindustrie gänzslich daniederliegt. "Die Nachfrage nach Perlen", schreibt die Handelss und Gewerbekammer zu Sonnederg"), "erlischt immer mehr. Die Lage der Perlenmacher war eine besonders traurige und namentlich in Steinheid hat der Stillstand des Perlengeschäfts großes Elend hervorgerufen." Davon allerdings ahnen die Damen nichts, deren glißernde perlengeschmückte Kleider über die Straße rauschen!

10.

# Die Holzfrage.

Die Spielwarenhausindustrie braucht eine große Zahl der verschiedensartigsten Rohstoffe; mit zu den wichtigsten und am meisten gebrauchten zählt das Holz. Aus Holz werden hergestellt Kasten, Scheiben, Armbrüste, Flinten, Geigen, Trommeln, Ratschen, Nußknacker, Pferde, Wagen, Ställe, Schiffe, Puppenstuben, Puppenteile, Verkaufsläden x.

An die Beschaffung des Holzes knüpsen sich eine ganze Reihe von Wißständen, so daß man wohl von einer Holzstrage sprechen kann. Bei dem Bezuge anderer Rohmaterialien, z. B. der Papiermache sind ohne Zweisel manche Nachteile dadurch beseitigt worden, daß in vielen Dörfern seit Ende der 80er und Ansang der 90er Jahre Konsumvereine entstanden, die großen Anklang sanden und sich dis heute einer beträchtlichen Mitgliederzahl erstreuen. Vor allen sind die Prosite des Zwischenhandels dadurch beseitigt. Ich will dabei ganz absehen von der Frage, ob oder inwieweit durch das Ausblühen der Konsumvereine eine Verwohlseilerung des Spielzeugs anstatt einer Verbesserung der Lage des Hausindustriellen eingetreten ist.

Ganz anders liegen die Verhältnisse bei der Holzbeschaffung. Fast alles Holz, das der Schnizer gebraucht, stammt aus den herzoglichen Staatssforsten. Der Staat hat also gewissermaßen ein Holzmonopol. Alljährlich werden einige Verstriche (Holzauktionen) veranstaltet. Der Termin dazu wird öffentlich bekannt gegeben. Die Schnizer, die sich vorher im Walde die mit Nummern versehenen Blochen und Schnizhölzer angesehen haben, kommen zu der sestgeseten Stunde in dem Verstrichsokal zusammen und der Verkauf an den Meistbietenden beginnt. Dieses Verstrichsistem wurde sür Werkholz im Jahre 1862 und für Vrennholz im Jahre 1871 größtens

<sup>1)</sup> Festschrift S. 39.

<sup>2) 1891,</sup> S. 49.

teils aus fiskalischen Rücksichten eingeführt. Nur zu einem ganz minimalen Teil bezieht der Schnitzler oder Drechsler sein Holz durch Einzelkauf, in diesem Falle mit einem Taxaufschlag von 20 oder 30 Proz.

Der Angelpunkt, um den sich die Holzfrage dreht, ist die durch das Verstrichstystem begünstigte Steigerung der Holzpreise bei sinkendem Wert der daraus hergestellten Spielsachen. Dieses polare Verhalten der Preisentwickelung für den Rohstoff auf der einen und das Produkt auf der anderen Seite erzeugt eine immer größer werdende Klust, aus der täglich neues Elend hervorwuchert.

Die Thatsache, daß die Holzpreise im Meininger Oberland eine steigende Tendenz haben, ist vielsach umstritten, trozdem doch die Erscheinung der zusnehmenden Holzverteuerung in ganz Europa 1) schon darauf hinweist, daß hier generelle Ursachen in Thätigkeit sind, von denen man annehmen kann, daß sie auch im Weininger Oberlande existieren.

Um einen festen Anhaltspunkt zu gewinnen, gebe ich in der Anlage (siehe Tab. II) die historische Gestaltung der Holzpreise von 1880—1897 in vier Oberförstereien des Kreises Sonneberg wieder, wie sie mir von dem Herzogl. Staatsministerium, Abteilung der Finanzen, in dankenswerter Weise mitgeteilt worden sind.

Vergleicht man die Preise der Jahre 1880 und 1897, so ergiebt sich eine Berteuerung des Festmeters Schnisholz in

Sonneberg um 42 % 34 "
Steinach " 33 "
Jubenbach " 13 "

Damit ist erhärtet, was bereits eine oberflächliche Beobachtung ober eine einfache Unterhaltung mit einem Schnitzer lehrt: daß die Holzpreise heute beträchtlich höher sind als früher.

Es ist eine im Oberland weit verbreitete Anschauung, daß diese Preissteigerung teilweise eine künstliche sei, da vielsach zu wenig Verstriche abgeshalten und zu geringe Holzquantitäten von seiten der Forstverwaltung zum Verkauf bereit gestellt würden. Das drängende Angebot kann infolgedessen nur mäßig befriedigt werden und es kommt daher vor, daß die wirklich gezahlten Preise  $100\,^{\circ}/_{\circ}$  des Taxwertes übersteigen. Witunter tritt auch der Fall ein, daß ein Schnizer, der gar nicht die Absicht hat zu kausen, aus

<sup>1)</sup> Siehe Mar, Lehrbuch der Handelsgeschichte auf Grundlage der Birtschaftsund Sozialgeschichte. Wien 1894, S. 248.

Mutwillen oder um der Konkurrenz zu schaden, die Gebote seines Partners überbietet und dadurch in die Höhe treibt.

Rum Beweise dafür, daß thatsächlich in der Berwaltung vielfach fistalische Vorteile vor sozialen den Ausschlag geben, will ich zunächst darauf hinweisen. daß beisvielsweise 1893 im Juli der lette Holzverstich war. Erst nachdem sich die Schnitzer im Hinterland mit einer Eingabe an das Herzogliche Staatsministerium gewandt hatten, wurden weitere Holzschläge und Verstriche Anfang Oktober angeordnet. In den Berichten der Sonneberger Handels= und Gewerbekammer sind diese Verhältnisse wiederholt mit Nachdruck betont worden. So heißt es an einer Stelle 1): "Bei dem geringen Angebot der Berwaltung muß das Holz zu unglaublich hohen Preisen auf den Holzauktionen gestrichen werden. Bei Einzelabgabe aber muß ber Schniker neben einem Aufschlage von 30% über die Taxe für die Fabrikation zum großen Teil unbrauchbares Holz in den Kauf nehmen." Eine andere lautet 2): "Das Hauptmaterial für die Kastenmacher, das Nutholz, wird immer teurer und die Verlegenheit, den Bedarf aus unseren heimischen Waldungen zu decken. steigert sich von Jahr zu Jahr. Die Zeiträume zwischen den Holzauktionen der Forstverwaltung, außerhalb welcher nennenswerte Anschaffungen nicht möglich find, find weitaus zu lange; es mangelt dauernd an Arbeitsmaterial und die Besucher der Auftionen sind genötigt, die Taxpreise bedeutend zu überbieten, um den unentbehrlichen Bedarf zu beden."

Dazu kommt noch eine weitere Thatsache, die unter der Bevölkerung des Meininger Oberlandes große Unruhe verursacht hat. Es handelt sich um größere Vorzugsverkäuse von Holz an eine fremde Firma. Um 24. November 1880 brachten der Abgeordnete Swaine und Genossen im Meiningschen Landtage eine Interpellations) ein, die ausführte, daß von der Herzogl. Domänenverwaltung in letzter Zeit bedeutende Holzverkäuse an eine auswärtige Firma (Mohr & Co. in Mannheim) stattgefunden hätten. Es solle, wie in der Begündung ausgeführt wird, der Firma das Recht zugestanden sein, sich 10000 Festmeter aus dem Bestande der verschiedenen Forsteien ganz nach Bedarf auszusuchen und nur die Taxe zu zahlen, während man auf den Verstrichen 10 und 20% Zuschlag erhebe, sosen die Hölzer unsausgesucht aus bereits geschlagenen Beständen entnommen werden. Der Staatsminister Freiherr von Gisetse gab damals in seiner Antwort die

<sup>1)</sup> Bericht vom Jahre 1892, S. 48.

<sup>2)</sup> Bericht vom Rahre 1895, S. 56.

<sup>3)</sup> Verhandlungen bes meiningschen Landtags 1878—84, Beilage 65, S. 105 bes Protofolls.

Thatsache bes Verkaus zu. Ueber ben Kernpunkt der Frage aber bemerkte er folgendes 1): Ueber den Kauspreis könne er sich natürlich in einer öffentslichen Sizung nur zurückhaltend aussprechen und er glaube, die hohe Versammlung erlasse es ihm, näher darauf einzugehen. Sin Vergleich zwischen den disherigen Preisen und den von der Firma gezahlten sei zwar nicht möglich, den noch müsse er die Behauptung verneinen! Im Jahre 1885 wurde wiederum eine größere Quantität, nämlich 1219 Festmeter, ohne Versstrich an obige Firma verkauft und zwar zu 14% über die Blochholztage. Darauf kam am 15. und 16. Dezember 1886 der Gegenstand im Landtage von Neuem zur Sprache. Der Staatsminister, dem die ganze Angelegenheit offenbar unangenehm war, erklärte, daß er jetzt nach so langer Zeit nicht wieder auf die Sache zurücksommen wolle, solche Sachen müßten auch einmal ihr Ende haben 2).

Es hat trop dieser Erklärungen den Anschein, als ob in der That dem armen Schnizer das Holz teurer verkauft würde als der kapitalkräftigen Mannheimer Firma. Daß dadurch der Holzpreis für die heimischen Schnizer in die Höhe getrieben wird, ist im Landtage mehrsach behauptet worden. So sagte der Abgeordnete Ziller'): Daß die Annahme, die Regierung dediene sich zur Preissteigerung unerlaubter Mittel, im Publikum bestehe, darüber sei kein Zweisel. Und der Abgeordnete Dressel erklärte'): Die Bevölkerung daselbst (im Sonneberger Kreise) wünsche noch besonders, daß eine größere Zahl von Verstrichen abgehalten werden möge und weiter, daß erst dann Holz an Ausländer abgelassen werde, wenn solches im Inlande nicht gebraucht würde.

Eine starke Opposition ist nicht laut geworden, wenigstens ist eine solche aus den Protokollen, die immer nur eine kurze Inhaltsangabe der Reden enthalten, nicht zu entnehmen. Es ist mir wegen dieses mangelhaften Waterials auch nicht möglich gewesen, ein absolut sicheres Urteil über diese Verhältnisse zu gewinnen.

Nachdem wir versucht haben, ein Bild von der auswärtsstrebenden Bewegung der Holzpreise und den sie befördernden Kräften zu geben, verslohnt es sich, einen flüchtigen Blick auf die sozialen Wirkungen dieser Ersscheinung zu werfen.

Daß die Verteuerung des Holzes und die zunehmende Verbilligung

<sup>1)</sup> S. 106.

<sup>2)</sup> Berhandlungen 1885-86, G. 199.

<sup>3)</sup> a. a. D., S. 207.

<sup>4)</sup> a. a. D., S. 202.

bes baraus hergestellten Spielzeugs auf eine Reduktion der Zahl der Schnitzer hinwirkt, ist wahrscheinlich, läßt sich aber statistisch nicht erweisen.

Zwar hat der Schnipholzverbrauch zugenommen. Aus den Obersförstereien des vormaligen Forstbepartements Sonneberg wurden verkauft 1):

```
1885: 6783 fm Schnishola 1892: 6946 fm Schnishola 1886: 6483 " " 1893: 7151 " " " 1887: 6648 " " 1894: 9284 " " " 1888: 8260 " " 1895: 7837 " " 1889: 8176 " " 1896: 9577 " " 1890: 8712 " " 1897: 9082 " " 1891: 8410 " "
```

Aber ich glaube nicht, daß man berechtigt ist, hieraus den Schluß zu ziehen, daß die Zahl der Schnißer größer geworden sei. In den Jahren der besseren Konjunktur ist eben mehr Holz verbraucht worden.

Ein sichrer festzustellender Effekt der Holzverteuerung spricht sich aus in der Zunahme der Holzdiebstähle. Im Amtsgerichtsbezirk Sonneberg wurden 1896 1000—1200 Forstwergehen abgeurteilt?). Das ist eine ungeheuer große Zahl. Die Zahl der angezeigten Entwendungsfälle betrug?):

Der Höhepunkt ber angezeigten Entwendungsfälle im Jahre 1892 fällt zusammen mit dem oben angegebenen geringen Schnikholzverkauf dieses Jahres und dem Klagen, die wir bereits aus den Mitteilungen der Sonneberger Handelse und Gewerbekammer ansührten. Bon diesem Jahre abgesiehen aber zeigt sich klar, daß die Zahlen von einer steigenden Tendenz desleht sind. Diese aber ist nichts anderes als die Reslexwirkung der wirtsschaftlichen Zustände auf moralischsrechtlichem Gebiet. Die Schniker haben in der Regel nicht genug Geld, um das im Verstrich erstandene Holz zu bezahlen, ohne das sie nicht arbeiten können. Sie sind daher geradezu auf das Borgsystem angewiesen. Wenn sie das Holzgeld bezahlen müssen, dann nehmen sie deim Krämer Kredit. Aber der Krämer wartet nicht lange und es muß ein Andrer aufgesucht werden, der Geld hergiebt. Auf meine

<sup>1)</sup> Rach einer Mitteilung des Herzogl. Staatsministeriums.

<sup>2)</sup> Erwähnt in der Landtagesitzung vom 29. Janur 1897.

Frage: Was dann, wenn Niemand mehr borgt? erwiderte ein Schnizer, ohne mit der Wimper zu zucken: Dann wird gemaust (gestohlen). Ein solcher Mensch muß natürlich bestraft werden, und das — von Rechts wegen.

Aber auch die Beschaffung bes Brennholzes, bas namentlich vom Drücker in größeren Quantitäten gebraucht wird, leidet unter den hohen Preisen. Die alte Allmende der vergangenen Jahrhunderte, zu der auch der Wald mit seinen Schätzen gehörte, ist längst eine historische Remis niscenz. Die Geldwirtschaft hat diese letten Reste einer kommunistischen Gigentumsverfassung fast vollständig verflüchtigt. Auch die Leseholzgerechtige keit, die in früheren Jahren für die ärmere Waldbevölkerung eine große Wohlthat war, hat gegenwärtig mit der Verbesserung der Waldbewirtschaftung und der zunehmenden Durchforstung ihre Bedeutung verloren. völkerung jener Balddörfer wünscht, daß die Brennhölzer zu ermäßigtem Breise verkauft werden. Um 16. Dezember 1892 wurden auf Grund einer dem Landtage eingereichten Betition 3) der Gemeinden Steinach, Lauscha, Steinheid. Jaelshieb und Ernstthal die Gemeindevertreter dieser Ortschaften nach Lauscha einberufen. In dieser Versammlung wurde zur Beseitigung der herrschenden Uebelstände unter Anderem empsohlen, sog. Scheitgärten einzurichten, wie sie teilweise in den zu Schwarzburg = Rudolstadt gehörigen Nachbarorten, 3. B. in Neuhaus am Rennweg, bestehen. Dort wird der Gemeinde eine bestimmte Quantität Holz gegen einen jährlichen Kredit zugewiesen. Dasselbe wird auf einem Platz, dem sog. Scheitgarten, zusammenaefahren und von dem durch die Gemeinde gewählten Scheitgartenverwalter an die einzelnen Gemeindeangehörigen verteilt. Letzterer hat auch das gefamte Raufgeld, für welches die Gemeinde haftet, einzuziehen und im Ganzen an die Forstverwaltung abzuliefern. Auf eine diesbezügliche Anfrage erflärte jedoch die Regierung im Betitionsausschuß, daß sich die Einrichtung

<sup>1)</sup> Wie falsch ist es boch, was Fleischmann in seiner Polemit gegen die Saxjchen Untersuchungen sagt: Alle Erscheinungen gesellschaftlicher Uebel in der Sonneberger Industrie sind in dividueller Natur, persönlichen Ursprungs (Die Arbeiteragitatoren des Kathedersozialismus, 1884, S. 16), und an einer anderen Stelle (S. 15): "Die Not, welche wir rastlos betämpsen, wird niemals ausgerottet werden, weil sie notwendig ist, eine huldvolle, göttliche Notwendigkeit!"

<sup>2)</sup> Meber die strengen Bestrasungen von Forstvergehen lese man die Bestimmungen des Gesetzes vom 23. Mai 1894 nach (siehe Berhandlungen des Meiningischen Landstages, Beilage Nr. 56, S. 420 ff.)

<sup>3)</sup> Verhandlungen bes Meininger Landtage, G. 90 n. 91 bes Protofolls.

von Scheitgärten geschichtlich entwickelt habe und sich nicht so ohne Weiteres auf andere Landesteile übertragen lasse!

Die im Vorhergehenden kurz skizierten llebelstände schneiden tief in das Schicksal des Hausindustriellen ein. Wenn aber der sog, moderne Rechtsstaat nicht bloß eine Institution sein soll, die der Meistbegünstigung der besitzenden Klassen dient, so sollte hier allen Ernstes Wandel geschaffen werden. Die Meiningenschen Staatssorsten ergeben namentlich infolge der hohen Erträgnisse aus den Verstrichen jährlich einen Ueberschuß von 2—3 Millionen Mt., im Jahre 1896 z. B. 2,4 Millionen Mt. 1). Die Schniger des Waldes aber leben mitten im Holzreichtum im größten materiellen Elend; sie gehen an Holzmangel zu Grunde. Wir sind den Ursachen dieser Erscheinungen nachgegangen. Aus ihnen lassen sich leicht Vorschläge zur Vesserung ableiten. Das Minimum dessen, was geschehen könnte, ist die Forderung: Wehr Verstriche und mehr Holz auf denselben!

Aber ob selbst eine so bescheidene Forderung in der Verwaltung Anklang finden wird, bleibt abzuwarten. Die Magnahmen der Regierung wollen zwar zusammengeschmolzen sein aus einer Legierung fiskalischer und sozialer Rücksichten. Vorläufig aber haben die ersteren vor den letzteren das Uebergewicht. Die Regierung aber scheint zu glauben, daß es umge-Wie sagte doch anläflich der Debatte über die Holzfrage der Geheime Staatsrat Ziller in der Landtagssitzung am 29. Januar 1894? "Für die Schniger geschieht bereits so viel, daß man bisweilen von anderer Seite frage, ob nicht zu viel für sie geschähe." Nun findet sich allerdinas bei den Nachweisen über die außerordentlichen und einmaligen Ausgaben unter der Abteilung Ministerium des Innern auch eine Rubrik, die lautet: Ausgaben zur Linderung des Notstandes der Waldbewohner. Diese Verwilligungen find jedoch im Jahre 1885 wieder zurückgegangen — seitdem haben, so weit ich sehe 2), ähnliche Ausgaben nicht stattgefunden. Was ist aber sonst für die Heimarbeiter geschehen? Rein Schnitzer hat darüber Auskunft geben können, keiner wußte von irgend welcher Erleichterung zu berichten. Damit man mir aber nicht den Vorwurf mache, die Darstellung der Thatsachen weise Lücken auf, muß ich bekennen, daß doch etwas für jene armen, von der Hand in den Mund lebenden Leute geschehen ist, was als Muster behördlicher Fürforge auch für die Zukunft festgenagelt zu werden verdient.

<sup>1)</sup> Siehe Prototolle ber Situng bes Meiningenschen Landtages v. 29. Jan. 1897.

<sup>2)</sup> Die Berichte über die Landtagsverhandlungen find mir leider nicht vollsftändig zugänglich gewesen. In der Königl. Bibliothet zu Berlin sehlen sie ganz, in der Bibliothet des dentschen Reichstages sind sie unvollständig.

Ms ich nach Neuenbau kam, einen Ort mit einer vollständig proletarischen Bevölkerung, der allwöchentlich nur kleine Summen Geldes bei der Ablieserung ihrer Holzkästen durch die Finger gehen, erzählten mir die Schnizer, daß es in Zukunft noch anders mit ihnen werden würde, denn es sei eine Verfügung ergangen, die bestimme, daß sie das ganze im Verstrich erstandene Holz erst bezahlen müßten, ehe sie einen Teil desselben zum Verbrauch abholten.

Und da sagt man, es geschähe Nichts für die Leute!

11.

#### Wohnraum und Werkstatt.

Bei den Spielwarenarbeitern der Hausindustrie sind in der Regel Wohnraum und Werkstatt identisch. Werkstätten, die nicht gleichzeitig in irgend einer Weise zu Wohnzwecken benutt würden, kommen selten vor. Ja mitunter wird die Werkstatt sogar zur Schlasstätte. Der Wohnungstypusift Stube mit Kammer. Die letztere dient als Schlasraum; sie ist in der Regel nur so groß, daß die Bettgestelle dicht aneinander gedrängt Platz geben. Zwischen diesen Käumen pendelt das Leben des Hausindustriellen Jahr aus Jahr ein hin und her. Der Wechsel von Arbeit und Schlas ist der einzige, den er kennt.

Der Hausindustrielle besitzt entweder selbst ein Häuschen oder er wohnt zu Miete; im ersteren Falle ist er vielfach hypothekarisch verschuldet, im letteren muß er einen hohen Mietzins bezahlen. Der lettere beträgt für Stube und Kammer auf den Dörfern 80 Mt. pro Jahr oder er oscilliert um diesen Normalsatz herum. Sinkt er tiefer, dann ist die Wohnung unendlich klein. Ich sah 3. B. in Neufang das Zimmer eines Friseurmädchens, das nur 2 m hoch, 3 m breit und 4½ m lang war. Dieser Raum bildete ihre ganze Wohnung, in der fie mit ihren beiden Kindern hauste Der Mietzins betrug 65 Mf. Um diese Summe neben den notwendigen Nahrungs- und Bekleidungsausgaben zu erschwingen, kann sie immerhin arbeiten, bis ihr das Blut unter den Nägeln hervorkommt. Ob sie es in diesem Jahre fertig bringen wird, glaube ich kaum — denn sie war bereits 5 Monate arbeitslos. Auch in anderen Dörfern, z. B. Heinersdorf kommen billigere Wohnungen vor, bei denen die Miete auf den eben genannten Tiefpunkt herabsinkt. In den Städten sind die Mieten natürlich höher. Sonneberg kostet eine Stube mit Kammer 100 Mk. jährlich. Am höchsten scheinen sie in Lauscha, dem Centrum der Glasindustrie, zu sein. Dort er

hebt sich der Mietzins auf 100—150 Mt. für Stube, Kammer und Küche. Es ist das zu beachten, weil der etwas höhere Lohn der Glasarbeiter das durch stärfer reduziert wird als der der anderen Spielwarenarbeiter, die für Miete weniger ausgeben. Wenn man bedenkt, daß in den Industriedörsern der Hauptteil der Bevölkerung ein Einkommen von unter 600 Mt. hat (siehe Tabelle IV), so verschluckt die Wietsabgabe über  $\frac{1}{6}$  des Einkommens.

Bedeutend billiger sind die Wohnungen auf den Agrardörfern. **Man** zahlt z. B. in Mupperg für Stube, Kammer und Küche 50—75 Mt., in Seltendorf, Kückerswind kostet eine Stube mit Küche nur 40 Mt. An diesem Maßstab gemessen, müssen die Mietraten der Industriedörfer als sehr hoch erscheinen.

Es ist weniger auf dem Lande als in den Städten Sitte, daß die erwachsenen Kinder, die bereits selbst als Heim- oder Fabrikarbeiter thätig sind, ihre Eltern für Kost und Wohnung, die sie dei ihnen erhalten, entschädigen. In Sonneberg beträgt der Preis hierfür 5 Wt. pro Woche und Person. Wohnt eine Tochter, was häusig vorkommt, mit ihrem unehelichen Kinde dei den Eltern, dann zahlt sie 6 Wt. Ohne Zweisel wird dadurch das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern geschäftlich gefärbt. Auf dem Lande will man davon nichts wissen, in der Stadt ist es gang und gäbe.

Wir können im allgemeinen sagen: Die Wohnungen sind in den reinen Agrardörfern am billigsten. In den Industriedörfern steigt der Mietzins auf etwa das Doppelte. Bon ihnen haben wieder diejenigen Orte, in denen die Bevölkerung besonders rasch wächst oder wo das Terrain dem Bau neuer häuser geswisse Schwierigkeiten entgegensest (hämmern, Rauenstein, Sonneberg), die höchsten Mietspreise. Sie steigen in diesem Fall auf etwa 100 Mt. für Stube und Kammer, wozu häusig noch eine Küche kommt. Die höchsten Mieten aber sinden sich in den Städten, wo die Hausbesitzer die Mieter im Laufe der Zeit immer mehr gesteigert haben. Diese hohen Mietspreise belasten das Passivtonto des Hausindustriellen in hohem Maße und absorbieren einen nicht unerheblichen Teil des jährlichen Lohnsertrages.

Im Anschluß hieran bitte ich den Lefer, sich mit mir im Geiste eine jener nicht gerade billigen Wohnungen anzuselhen, die ich nicht ausschließlich als Typus betrachten will, von der aber doch immer eine Anzahl Züge in andere Wohnungen wiederkehren. Sie liegt in dem Dorfe Efielder zwischen Schalkau und Sonneberg. Wir erfundigen uns zuerst bei dem Pfarrer des

Orts nach ben allgemeinen Verhältnissen ber Hausindustrie. Der geistliche Herr, der mit seiner Gemeinde von Jugend auf verwachsen ist, giebt uns die Versicherung mit auf den Weg, "daß in seiner Ortschaft die Leute gut und angenehm wohnen und daß eine Wohnungsfrage nicht existiere".

Wir beginnen unsere Wanderung und machen bei dem Häuschen eines Drückers halt, daß äußerlich noch wenig von dem verrät, was uns im Innern erwartet. Durch die niedrige Thüre treten wir in einen heißen, dunstigen mit Staub gefättigten Raum, wo uns die dort versammelte Familie, bestehend aus Mann, Frau und einem Häuslein von sieden Kindern erstaunt anblickt.

Der Raum ist Werkstätte und Wohnzimmer zugleich, sowie Schlafzimmer für einen Säugling. Er enthält ca. 40 obm Luft, d. h. etwa 5 obm pro Person. Die Fenster sind fest geschlossen. Kein Hauch der balsamischen Bergluft dringt hier herein. Man hält die schlechte warme Staubluft gesangen, damit die Puppenteile rasch trocknen. Sonst würde ja noch mehr geheizt werden müssen und das Holz ist doch so teuer.

Sehen wir uns nach dieser allgemeinen Drientierung das Mobiliar an. Den Hauptraum nimmt ein langer hölzerner Tisch ein, auf dem geschetet und gedrückt wird. In der einen Sche steht noch ein kleiner Tisch, auf dem gekochte Kartoffeln liegen, die die Leute nicht vom Teller zu verzehren gewohnt sind. Außer einer Bank existiert für die 8 Personen (von dem Säugling abgesehen) nur ein Stuhl. Un der entgegengesetzten Seite steht ein Osen, der eine unerträgliche Hite des Raumes besindliche Wiege, in der ein schmutziges Kind liegt, daß erst vor einigen Tagen von der kranken Mutter geboren wurde. Das ist die ganze Ausstattung. Nicht einmal ein Wasschisch ist vorhanden. Die Leute benutzen eine Schüssel, aus der sie nachher wieder suppen oder essen. Hier wie in den meisten Wohnungen sehlt der primitivste Komfort menschlicher Behaufungen.

An diesen Raum schließt sich eine  $2^{1/2}$  m breite, 2 m lange und 3 m hohe Kammer mit 15 cbm Luftinhalt, die den Chegatten als Schlafraum dient. Es steht nur ein Bett darin. Dasselbe ist noch nicht in Ordnung gebracht, troßdem es bereits Abends ist. Aber das ist die Regel. Wie man es am Morgen verließ, so sindet man es am Abend wieder vor. Das Betttuch ist gerissen, die Wäsche schwuzig, das Stroh dumps. Der Strohsack wird dreimal jährlich frisch gefüllt, also einmal mehr als deim Militär Vorschrift ist. Der Grund sür diese häusigere Erneuerung liegt darin, daß es die Schläfer schließlich vor Ungezieser nicht mehr aushalten können.

Bon diesem Raum aus, in dem die Eltern schlafen, können wir das höher gelegene aber ohne Thürverschluß direkt einmündende "Schlafzimmer" der Kinder in Augenschein nehmen. Es ist so klein, daß es grade nur zwei Betten zu verfassen vermag. Man muß, um in das zweite Bett zu gelangen, über das erste hinwegsteigen. In diesen beiden Betten schlafen sechs Kinder je zwei zu Häupten und je eins zu Füßen. Die Kleinen sind zussammengepfercht wie die Kaninchen in ihrem Stall.

Solche Wohnungen, wie wir sie eben kennen gelernt haben, bilden die Negative zu den prachtvollen Villen der Verleger, aber sie regen auch dazu an, über die Eingangs erwähnten Worte des Seelsorgers nachzus denken, die eine so eigenartige Illustration erfahren haben.

Bon Wichtigkeit ist auch die mehr oder minder dichte Besetzung der Wohnungen. Die Wohnungsstatistif ist leider nicht imstande, ein klares Bild hierüber zu geben. Sie sagt wohl, wie viel Haushaltungen und wie viel Personen in einem Gebäude wohnen, nicht aber, ob das Gebäude einz, zweiz oder dreistöckig ist. Immerhin ergiebt sich aus der in der Anlage mitgeteilten Tabelle III, daß die von einer hohen Personenzahl bewohnten Gebäude sehr zahlreich sind. Die Statistik zeigt auch, daß unter allen zur Vergleichung herangezogenen Ortschaften sowohl das Verhältnis der im Durchschnitt auf ein bewohntes Gebäude kommenden Bewohner, als auch das Verhältnis der im Durchschnitt auf ein bewohntes Gebäude kommenden Hewohner, als auch das Verhältnis der im Durchschnitt auf ein bewohntes Gebäude kommenz den Haushaltungen in Sonneberg selbst das ungünstigste ist 1). Nach der Zählung vom 2. Dezember 1895 waren in Sonneberg 2) bewohnt von

```
1— 5 Perfonen 110 Gebäube
6—10 " 221 "
11—15 " 191 "
16—20 " 122 "
21—25 " 85 "
26 u. mehr " 102 "
```

Es entfielen auf

| I | Haushalt      | 192   | Gebäude |
|---|---------------|-------|---------|
| 2 | Haushaltungen | 173   | "       |
| 3 | ,,            | 166   | ,,      |
| 4 | ,,            | I 2 I | "       |
| 5 | "             | 78    | "       |
| 6 | "             | 101   | ,,      |

<sup>1)</sup> So schon 1885, siehe Bericht der Handels- und Gewerbekammer zu Sonne- berg 1885-87, S. 134.

<sup>2)</sup> Statistit bes Herzogtums Sachs.-Meiningen, Bb. 6, S. 138 ff.

Für die Dörfer vergleiche die in der Tabelle mitgeteilte Statistik. Diese Zahlen erhalten erst Leben, wenn sie durch Einzelbilder näher beleuchtet werden.

Besucht man in einem jener Industriedörfer etwa 10 ober 20 Bob nungen, so kann man sicher sein, immer eine größere Anzahl überfüllte unter ihnen anzutreffen. Einige Dörfer haben sogar ihre sog. "Kasernen". In Hämmern kam ich in ein zweistöckiges Haus, in dem vier Haushaltungen Diese 22 Leute verteilten sich auf vier Stuben und sechs Ram-In Judenbach wohnten fünf Familien, bestehend aus 25 Kövsen, in vier Limmern mit je einer Kammer. Auf eine Stube mit Kammer und Rüche rechnete man durchschnittlich sechs Personen. In Neufana hausten in fünf Stuben fünf Barteien, d. h. 25 Menschen. In der soa. Kaserne in Rauenstein wohnen vier Familien = 31 Personen in vier Stuben und vier Kammern. Diese liegen im Dachstochverk, da der untere Teil des Hauses von einer Bierwirtschaft eingenommen wird. In der sog. Mühle daselbst drängen sich sechs Haushaltungen oder 41 Versonen in sechs Stuben und acht Kammern zusammen. In Neuenbau wohnen in einem einstöckigen Schieferhauschen drei Familien, die eine rechts, die andere links 1), die dritte auf dem Boden. Die den rechten Flügel bewohnende Familie bestand aus sieben Menschen, die mit Ausnahme eines noch schulvflichtigen Kindes erwachsen sind. Das eine Zimmer kostete 80 Mt. Miete. Auf dem Boden= raum hausten schließlich noch vier Versonen, Mann, Frau und zwei Kinder zu einer Miete von 55 Mt. Das einzige Mobiliar waren zwei Betten und einiae Lumpen. Durch eine kleine Dachlucke fiel ein gedämpftes Licht, um bieses Bild des Elends kummerlich zu beleuchten. Diese Bodenwohnungen, von denen ich viele beschreiben könnte, sind meistens derartig beschaffen, daß sie auf den Namen einer menschlichen Behausung keinen Anspruch mehr Sie gewähren, von ihrer Einrichtung ganz abgesehen, nicht einmal genügenden Schutz gegen die Unbilden der Witterung. Ich fragte einmal eine so wohnende Familie, ob nicht durch die fingerbreiten Lucken, die die Riegeln des Daches ließen, die Schläfer im Winter beschneit würden, worauf sie antworteten: sie wurden es bis zum Winter schon reparieren lassen, d. h. wenn sie Geld dazu hatten.

Diese Liste ließe sich mit Leichtigkeit durch Einzelbeispiele ad infinitum vergrößern. Doch ich will dem Gefühl des Lesers nicht länger Weh thun. Das Gesagte genügt, um zu beweisen, daß Wohnungszustände existieren, die

<sup>1)</sup> Rur Zeit meiner Unwesenheit stand ber linke Flügel leer.

dem Hausindustriellen selber seine Wohnung verekeln müssen, wenn nicht das Chronische solcher Verhältnisse abstumpfend auf ihn einwirkte.

Eine Ausnahme von diesen Zuständen machen nur die Wohnungen der Hausindustriellen in den Industriebezirken des Christbaumschmucks. In den Häusern der Glasbläser sieht es in den meisten Fällen wenigstens viel besser aus. Das liegt einmal an der Technik und dann an der besseren ökonomischen Lage.

Ziehen wir schließlich noch einen Vergleich zwischen den Wohnungszuständen in den Städten und auf den Dörfern, so ergiebt sich, daß der Schwerpunkt der Wohnungsfrage in unserer Hausindustrie immer mehr von der Stadt hinausrückt aufs platte Land. In den Städten haben sich manche Verbesserungen vollzogen, von denen auf dem Lande noch nichts zu spüren ist. Damit soll nicht gesagt sein, daß nun in den ersteren alles in Ordnung sei. Daß eine Stadtverwaltung wie die von Sonneberg Wohnungszustände duldet, wie sie heute noch im Wievelshaus herrschen, ist im höchsten Grade beklagenswert.

Wenn es wahr ist, was Professor Ramp') sagt: Nicht gute Nahrung und Rleidung, die gute Wohnung kennzeichnet ein Kulturvolk, dann herrscht heute noch im Herzen Deutschlands die tiefste Barbarei. Es wird nicht eher beffer werden, als bis sich das Reich dazu entschließt, für die schlecht Wohnenden einzutreten und das kann geschehen durch ein Reichswohnungsgesetz. "Eine amtliche Inspektion muß überall eingeführt werden und sich auf die kleineren Wohnungen in den Städten und auf dem flachen Lande erftrecken. Sie braucht nicht überall erft festzustellen, daß es überhaupt eine Wohnungsnot giebt — das pfeifen die Spaken von den Dächern und die Todesfälle sagen es den Ueberlebenden —, sondern fie soll auf Grund ihrer Untersuchungen eine Grenze, eine Beschaffenheit der Unterkunft feststellen, unter welcher die Unterkunft überhaupt keine "Wohnung" mehr ist. Was unterhalb dieser Grenze an Behausungen sich noch findet, also die allerschlechtesten bisherigen "Wohnungen", sie sind entweder gründlichst neu her= zurichten, oder, wenn dies nicht mehr thunlich ist, allmählich zu räumen, zu schließen und abzureißen, ihre Baustellen aber für Bauten oder freie Plätze nach einer anderen Bauordnung zu verwenden . . . . "2).

Was wir brauchen ist also eine ausreichende lokale Wohnungsinspektion. Ein Reichswohnungsgesetz würde mit einem Schlage auch die Wohnungszfrage in der Hausindustrie lösen. Auch hier tritt wieder scharf hervor, daß

<sup>1)</sup> Ramp, Die Wohnungsnot u. ihre Abhilfe burch ein Reichswohnungsgeset 1898.

<sup>2)</sup> a. a. D., S. 37.

die hausindustrielle in der allgemeinen sozialen Frage verankert liegt und daß eine Sonderbehandlung der ersteren ohne Rücksicht auf diesen organisschen Zusammenhang nicht möglich ist.

#### 12.

# Emanzipationsbestrebungen.

Die rechtliche Gestaltung des Arbeitsverhältnisses ist in ihren Hauptspunkten bereits dargelegt worden. Wir haben die wirtschaftliche Abhängigseit der einzelnen Personen innerhalb der Hausindustrie begründet und das Vershältnis charakterisiert, in dem der Hausindustrielle zu seinen Verlegern steht. Es zeigte sich, daß der Arbeitgeber einseitig die Arbeitsbedingungen sestseht, als die, welche sich aus der Uebernahme der Arbeiten gegen einen im allgemeinen außerordentlich niedrigen Stücklohn ergiebt.

Es fehlt dabei vollständig das Gefühl der Verantwortlichkeit gegenüber dem Arbeiter. Derselbe ist sich in allen Wechselfällen des Lebens selbst überlassen.

Wenn dem aber so ist, so dürfen wir uns nicht wundern, wenn immer wieder und wieder Bestrebungen hervortreten, die auf eine Umgehung des Verlegers hinausdrängen. Der Absat an private Kundschaft erscheint vielen als das Ideal, in dem die Lösung aller Schwierigkeiten, die die Hausindustrie geschaffen hat, verborgen liegt. Es besteht, wie früher erwähnt, ohne Aweifel, namentlich bei den größeren Hausinduftriellen der Wille, mit dem Amerikaner oder Engländer direkt in Verbindung zu treten und den Verleger zu um-Man will den Gewinn des letzteren, der immer von den Sonneberger Fabrikanten als äußerst klein bezeichnet wird, selbst in die Tasche Das Geschäft soll sich also direkt zwischen Broduzent und Konsu-Auf diesem Standpunkt steht z. B. die thüringische Sozial-Es hat sich aber meistens gezeigt, daß die Erfolge im umdemofratie. gekehrten Berhältnis zu den gehegten Erwartungen standen. Die Zahlungen blieben vielfach aus und die Leute gerieten in Not. Eine direkte Berbindung erfordert ein größeres Rapital, gute Kenntnisse des Absakmarktes und der Lage der Abnehmer — aber darüber verfügt der Hausindustrielle entweder aar nicht oder nicht in dem nötigen Maße.

Daher ist die Partei derjenigen, die an dem status quo in der Puppen- aber auch in der Atrappen-Hausindustrie festhalten, eine größere; sie arbeiten im Auftrage der Berleger und diese besorgen den Export. Troß ber Schattenseiten, die dieses Verhältnis mit sich bringt und die namentlich in dem Druck auf den Arbeitspreis bestehen, hält man auf dieser Seite die Auflösung dieser Arbeitsversassung für unmöglich und den Fortbestand der gegenwärtigen Form für unvermeiblich.

Anders liegen die Verhältnisse in der Hausindustrie des Christbaumschmucks. Hier sehen wir, wie sich in neurer Zeit an einzelnen Stellen das alte Verhältnis auslöst und statt dessen eine handwerksmäßige Prosduktion für private Kundschaft tritt. In Lauscha sehen etwa 50 Glasbläser ihre Ware nicht an Verleger ab, sondern verschicken sie selbst in alle Welt. In Steinheid besteht sogar eine Absahgenossenschaft, zu deren Geschichte und Schicksal wir noch kommen. Dieser Schritt ist für die Veteiligten aber keineswegs verhängnisvoll geworden, wie wir das in zahlreichen Fällen in der Puppens und Atrappenindustrie nachweisen können, sondern das Gegenteil ist eingetreten. Der Wohlstand der hausindustriellen Vevölkerung begann sich mit dem Augenblick zu heben, da das Wittelglied, der Verleger, ausgeschaltet ist.

Im wesentlichen ist es eine ins Gebiet der Technik schlagende Aenderung gewesen, die die neuen Bedingungen des privaten Absahes und damit einen höheren Nutzen für den Hausindustriellen und eine Besserung seiner ganzen ökonomischen Lage überhaupt erst ermöglichte.

Ursprünglich benutzte man beim Schmelzen des Glases, aus dem Spielsachen und Perlen gemacht wurden, die Flamme einer Oels oder Petroleumlampe. Dabei ging die Arbeit sehr langsam von statten, denn die Flammenwärme war zu gering, um das Glas schnell zu schmelzen. Dann wandte man das Lötrohr zuerst bei der Perlenbläserei an. Endlich wurde das Ganze durch den Glasbläsertisch komplet gemacht, wie wir ihn heute allenthalben bei den Glasbläsern sinden.

An Stelle dieser alten Betriedskraft tritt mit der Errichtung einer Gasfabrik zunächst in Lauscha eine neue, das Leuchtgas. Die heiße, in ihrer Größe leicht regulierdare Stichslamme des Gases verdrängt die disher in Gebrauch gewesene Dels oder Petroleumslamme vollskändig. Bisher hatte man wesentlich nur Perlen und Puppenaugen hergestellt, jetzt war es mögslich, in großem Maße auch Christbaumschmuck hausindustriell zu produzieren. Von der 1867 in Lauscha von einer Aktiengesellschaft erbauten Gassabrik, die 1892 in den Besitz der Gemeinde überging, werden heute die Wohnungen der einzelnen Hausindustriellen mit Gas versorgt. Fast in jedem Hause hört man die Gasslamme rauschen und zischen und wenn man mit der Eisendahn von Sonneberg hersommt, so sieht man die Flammen gleich zahls

losen Glühwürmchen aus dem dunklen Hinterzunde herausstrahlen. Von Lauscha aus wird das Gas nach Unterzunscha, Ernstthal, Igelshied und Neuhaus geleitet. Dadurch ist die Produktion in diesen Dörfern außerzordentlich befruchtet worden, und die hausindustrielle Herstellung des Christbaumschmuckes hat sich ungeahnt erweitert. Der Hausindustrielle war nunmehr in den Stand gesetzt, Glaskugeln zc. zu liesern, die den aus der Fabrik hervorgegangenen häusig nichts nachgaben.

Aehnlich wie in Lauscha hat auch in Steinheid die Einführung des Gases eine Umwälzung in der Produktion hervorgerusen und damit die Wöglichkeit zu einer Aenderung der Arbeitsversassung geschaffen.

Als 1888 in dem benachbarten Limbach eine Gasanstalt erbaut wurde und man das Gas in Röhren nach Steinheid aufsteigen lassen konnte, nahm die hausindustrielle Thätigkeit einen starken Aufschwung. Man ging mehr und mehr von der unrentablen Herstellung der Verlen zu der beffer lohnenben des Christbaumschmucks über. Anfangs waren die Schwierigkeiten groß. Man kannte die Herstellung des Silbergemisches nicht, in das die Christbaumkugeln getaucht werden muffen, damit sie ihren Glanz erhalten. Gemisch mußte von Lauscha bezogen werden und die dortigen Fabrikanten ließen sich ihr Geheimnis teuer bezahlen. Durch einen Zufall aber ging es verloren. Man hatte es sorglich gehütet mit dem feinen Instinkt, den der Interessent dem Konkurrenten gegenüber hat. Nun seierte das Geschäft in Christbaumschmuck einen großen Aufschwung. Die Möglichkeit einer Konfurrenz mit der Fabrikarbeit und damit eine Umgehung des Berlegers war gegeben. Im Jahre 1892 begann man mit dem Versand an Privatfundschaft. Es bildete sich eine "Glasbläser-Vereinigung zur Befferung der ungunftigen Erwerbsverhältnisse am Orte".

An der Spike der ganzen Bewegung stand ihr geistiger Urheber, der damalige Pfarrer Roth, an dessen Stelle nach seinem Tode der jetzige Vorsitzende, Pfarrer Langguth, trat. Unter den größten Anseindungen von Seiten des Verlegertums haben diese beiden seltenen Männer nicht nur für das geistige, sondern auch für das leibliche Wohl ihrer Gemeinde gesorgt und dadurch den Gedanken in die Praxis umgesetzt, daß sich eine sittliche und geistige Hebung der Bevölkerung nur ermöglichen läßt, wenn sie in ihren materiellen Daseinsbedingungen besser gestellt wird. Sie haben unter dem Zähneknirschen der Interessenten den Teil des Verdienstes, den bischer der Verleger einheimste, dem Arbeiter zugänglich gemacht.

Der Absatz erstreckt sich nur aufs Inland. Der Borsitzende der Berseinigung veröffentlicht in verschiedenen Zeitungen und Unterhaltungsblättern

Deutschlands einige Wochen vor Weihnachten kleine seuilletonartige Artikel. in benen das Publikum gebeten wird, durch einige Aufträge etwas zur Besserung der Lage dieser armen Bevölkerung beizutragen. Ich lasse als Beispiel eine Notiz aus dem Berliner Tageblatt vom 21. November 1898 folgen:

Vom Thüringer Walde Wieder einmal naht das schöne Weihnachtsfest, welches die Familien um den strahlenden Weihnachtsbaum versammelt. Der reizende, aus Glas gesertigte Christbaumschmuck mit seinem Silberspiegel und mit seinem leuchtenden Farbenschmuck verleiht dem Beihnachtsbaum einen Glanz und Schimmer wie kein anderer Schmuck. ber höchsten Höhe des Thuringer Waldes liegt das Kirchdorf Steinheib, deffen Bewohner, durch die geschäftlichen Berhaltnisse gezwungen, von der Holzwarenindustrie zur Glasindustrie übergingen und zwar zur Herstellung des Christbaumschmuckes. Um nun den geschickten Arbeitern für ihren reizenden Weihnachtsschmuck den nötigen Absatz zu sichern, haben sich unter Führung des Ortsgeiftlichen (Pfarrers Langguth) Männer zusammengethan, die ohne jeden Nupen für sich zu Gunften der Arbeiter den Bertrieb in die Hand genommen haben. Die Käufer werden ihre Freude haben an dem herrlichen Chriftbaumschmuck, der alljährlich wieder von neuem Verwendung finden kann. Gleichzeitig aber tragen dieselben dazu bei, daß in jenem hochgelegenen Dörflein, welches der Winter meist tief in Schnee zu betten pfleat, ein freundliches Weihnachtslichtlein am Christabend leuchtet in den fleinen Häuschen, in benen fleißige und geschickte Hände thätig sind vom frühen Morgen bis zur sinkenben Nacht.

Der Versand begann mit 5 Kisten und stieg 1895 bis auf 6000 und mehr. Dann erfolgte ein Rückschlag, dessen innere Ursachen wohl schlecht gelieserte Waren bei dem Riesenandrang waren, der um Weihnachten einzustreten pslegt. Dazu kam der Tod des Pfarrers Roth, infolgedessen sehlten auch die nötigen Vordereitungen, Verbreitung von Drucksachen u. s. w. Der Versand im Jahre 1898 betrug 3—4000 Kisten, im Werte von 18 bis 22 000 Wt.

Gegenwärtig sind fast alle Glasbläser des Ortes Witglieder der Bereinigung. Erzielen sie doch durch diesen Absamodus 10 Proz. mehr als durch die Ablieserung an den Verleger. Die Glasbläser liesern Muster und der Borstand trifft die Auswahl und erteilt die Bestellung. Pfarrer Langguth teilt mir hierzu noch Folgendes mit: "Grundsaß für uns ist: Jeder erhält einen Auftrag und die Bestellungen werden möglichst verteilt In diesem Bestreben, allen gleichmäßig Anteil an der Dividende zu geben, liegt auch die größte Schwäche des Geschäfts. Ich kann nicht ausscher, was

in jeder Kiste enthalten ist. Wird nun auf eine Kiste verwiesen und die selbe nochmal verlangt, so ist es oft nur ein Zufall, wenu sie ähnlich außfällt. Manchmal sehlt dann gerade der Karton, der am meisten Gesallen gefunden hat und so entstehen Klagen, die ich nicht vermeiden kann — ich müßte dann nur von einer kleinen Zahl Arbeiter beziehen und mechanisch eine Kiste wie die andere packen." Ob die hier angedeutete Schwierigkeit zu einem Fallstrick für die ganze Organisation werden wird, kann erst die Zukunst lehren.

Ihren Glasbedarf becken die Heimarbeiter in Lauscha. Ihr Streben geht aber dahin, sich allmählich von den dortigen Glashütten zu emanscipieren. Man sammelt in Steinheid an einem Reservesond, um später am Orte selbst eine Glashütte erbauen zu können. Es würde dann die Zeit gespart werden, die heute der Einzelne zum Abholen der Glasstangen in Lauscha braucht. Es würden sich aber auch die Einkaufskosten vermindern, denn der auswärtige Arbeiter bekommt, wenn ich nicht irre, das Glas nicht so wohlseil wie der heimische.

Ob die durch die Beseitigung des Verlegers herbeigeführten günstigeren Zustände andauern werden, läßt sich vorläusig noch nicht genau beurteilen. Aber Eins scheint mir beachtenswert. Der Christdaumschmuck hat heute noch einen relativ beschränkten Markt. Der Zustrom von Arbeitskräften ist aber sehr stark. Sanze Ortschaften werden dem Holzspielzeug oder der Perlenherstellung untreu und gehen zur Christdaumschmuckindustrie über. 1899 soll, wie früher erwähnt, auch in Steinach eine Gasanstalt erbaut werden. Damit ist auch für die umliegenden Dörfer die Vorbedingung zum llebergang in diese Hausindustrie geschaffen. Ohne Zweisel wird dann ein nicht unbeträchtlicher Teil sich diesem neuen Zweige zuwenden, den man heute dort kaum kennt. So ergreift die Hausindustrie immer weitere Kreise. Aus diesem Grunde glaube ich kaum, daß der llebergang zu der oben geschilderten Arbeitsverfassung sür die Dauer eine Rettung bedeutet, um so weniger, weil auch die in anderen Hausindustrien gemachten Erfahrungen dagegen sprechen.

Fassen wir das Gesagte kurz zusammen. In der Puppen= und Spielwarenhausindustrie besteht eine Emancipationsströmung, die sich von der Macht des Berlegers losreißen will; diese Strömung aber bricht sich an dem starren Felsen der geringeren geistigen und finanziellen Kraft des Heimarbeiters. Nur an einer Stelle des gesamten Gebiets, der Christbaumschmuckhauseindustrie, ift sie zum Durchbruch gelangt. Die Folge davon zeigt

1

sich in einer ökonomischen Besserstellung der daran beteiligten Arbeiterklasse, gleichzeitig aber auch in einer größeren Durchs dringung dieser Industrie mit neuen Arbeitskräften. Schon jett treten die Folgen dieses Prozesses in einer starken Senkung der Preise zu Tage. Dem können sich aber auch die nicht entziehen, die für private Kundschaft arbeiten und eigentlich keine Haussindustriellen mehr sind. Daher hat die bei ihnen eingetretene Besserung höchst wahrscheinlich nur die Natur einer Augensblickserscheinung.

13.

#### Cohn und Einkommen.

Es ist eine ziemlich komplizierte Aufgabe, die Stücklöhne der Hausindustriellen festzustellen, denn die Arbeiter wissen in der Regel selbst nicht, welche Auswandskosten in einem bestimmten Produktenquantum verdichtet sind. Die Schnitzer z. B. können nicht oder wenigstens nicht genau angeben, wie viel Holz sie zu einem Dutzend Pferde bestimmter Größe brauchen. Ja, ich habe sogar Leute angetroffen, denen nicht einmal mehr gegenwärtig war, was einfache, häusig gebrauchte Stoffe wie z. B. Masse gekostet haben.

In dieser Unbekenntnis liegt auch eine Wurzel der niedrigen Stücklöhne, die wir noch kennen lernen werden. Noch heute gilt, was Sax vor nahezu 20 Jahren schrieb<sup>1</sup>): "Den Leuten ist jeder Kalkül so fremd, wie dem Zeisig oder Buchsink, der in ihrer Stube hüpft und singt." Sehr richtig bemerkte einmal ein Fabrikant: Es ist gut, daß der Hausindustrielle nicht kalkuliert, denn von dem Augenblick an, wo er zu rechnen beginnt, was ihm die Arbeit kostet, arbeitet er nicht mehr für uns, wenn wir ihn nicht bessehlen.

Allerdings liegen die Schwierigkeiten einer Feststellung des Nettoversdienstes auch teilweise in der Natur der Arbeitsweise. In der Regel macht der Hausindustrielle eine ganze Anzahl Artikel nebeneinander oder er stellt denselben Artikel in verschiedenen Größen her und nimmt dabei fortwährend neue Serien in Angriff, ehe die alten fertig sind. Für uns aber kommt es darauf an, die auf einen Artikel von bestimmter Größe verwandte Arbeit ihrer Zeit und ihrem Werte nach möglichst genau sestzuskellen. Dazu gessellt sich als weitere Schwierigkeit die Ungleichmäßigkeit der Arbeitszeit, die periodische Mithilse der Kinder 2c.

<sup>1)</sup> a. a. D., S. 69.

Schließlich sind die Angaben der Hausindustriellen selbst vielsach zweiselhaft. Die Landbevölkerung ist verschlossen und mißtrauisch. Die schlechte Ernährung und die Endlosigkeit ihrer Arbeit hat sie vollständig abgestumpft. Sie halten den Fremden, der plötzlich in ihrer Wohnung erscheint, für einen Amerikaner, der ihnen ihre Handgriffe bei der Herstellung des Spielzeugs ablauschen will, um dann zu Hause eine Fabrik zu errichten, die die Konkurrenz vergrößert und ihre Lage noch mehr verschlimmert. In der That sollen derartige Fälle vorgekommen sein.

Aber auch für denjenigen, der keine exakten Lohnfeststellungen macht, steht a priori fest, daß in den niedrigen Preisen, die der Käuser für alle hausindustriell hergestellten Artikel zahlt, ein hoher Arbeitslohn nicht verborgen sein kann.

Wie hoch kann wohl der Verdienst sein, wenn der Absatzreis an den Verleger für kleine Holzkähne per Duzend 17 Pf. beträgt oder für kleine 8 cm lange, 2 cm hohe Katschen 10 Pf. per Duzend oder für polierte 18 cm breite, 34 cm lange Tuschkasten 1,20 Mk. oder gar für kleine nur gebeizte Kasten von 18 cm Länge und 10 cm Breite 17 Pf. das Duzend?

Kein Mensch wird hieraus auch nur auf einen mittelmäßigen Berbienst schließen. Dem Leser aber wird eine Borahnung aufsteigen für die niedrigen Löhne, zu deren Konstatierung wir nunmehr übergehen. Die angewandte Methode besteht darin, aus den Stücklöhnen die Zeit- und Nettoslöhne abzuleiten und zu verschmelzen.

Um aber einen Maßstab zu haben, an dem wir die Löhne der Hausindustriellen messen und vergleichen können, wollen wir zunächst einige Angaben über Fabriklöhne machen, wie solche in den Sonneberger Puppenfabriken z. 3. bestehen.

Die jugendlichen Arbeiterinnen von 14-16 Jahren verdienen Anfangs 5-6 Mk., von 17 bis etwa 25 Jahren erhalten sie 9-10 Mk. und in seltenen Fällen ganz vorzügliche Arbeiterinnen 10-12 Mk. pro Woche. Ein Steigen bes weiblichen Wochenlohns über 12 Mk. habe ich nirgends konstatieren können (von Direktricen u. s. w. natürlich abgesehen). Da die Mädchen bei den hohen Miet- und Lebensmittelpreisen in Sonneberg von diesen Löhnen nicht leben können, sind sie größtenteils genötigt, Arbeit mit nach Hause zu nehmen. Die Löhne, die für diese Hausarbeit gezahlt werden, spotten jeder Beschreibung, jedenfalls sind sie mit denen in der Fabrit gar nicht zu vergleichen Man zahlt z. B. für ein Duzend Kleidschen von 25-30 cm Länge, bei dem die Nernel augenäht, Schleisen auße

geset, Spitzen befestigt, Knöpfe angenäht werden u. s. w., so daß das Kleidschen etwa 7 Mal durch die Hand geht, 12—20 Af.

Etwas höher stehen die Arbeitslöhne der männlichen Arbeiter. Der Ansangslohn beträgt 3—4 Mt., der Durchschnittslohn 11—12 Mt.; er steigt im Afford die 20 Mt. Es giebt Spielwarenfabriken, wo dieser relativ hohe Affordlohn nur möglich ist durch die Berwendung von "Schwißsjungen", die von den Arbeitern selbst engagiert und nach Belieben bezahlt werden.

Diese Angaben bilben für uns den Maßstab, mit dem wir die in der Hausindustrie gezahlten Löhne richtig zu bewerten im Stande sind.

Die hausindustriellen Lohnraten sind im einzelnen sehr verschieden. Der Teilarbeiter verdient weniger als der Bossierer, der kleine Hausindustrielle weniger als der große, die weibliche Arbeitstraft weniger als die männliche, der geschulte Arbeiter weniger als der ungeschulte, der ländliche weniger als der städtische. Diese Unterschiede werden am besten durch einige Beispiele beleuchtet. Vorausgeschickt sei, daß in allen den folgenden Fällen die für die Hausindustriellen typische Arbeitszeit von 16 Stunden zu Grunde gelegt ist und daß in der Regel auch Sonntags gearbeitet wird. Bir beginnen mit bem Berdienste zweier Teilarbeiter. Beide find Drücker. Der Gine verdient netto pro Tag 1 Mf. Er bruckt nur große Buppentöpfe, denn die Herstellung der kleineren aus Bapiermache ist heute infolge der Konturrenz der Bisquit-Borzellantopfe ziemlich unrentabel geworden. Die großen Sorten aber lassen sich nicht aut fabrikmäßig gießen und sind daher der Hausindustrie verblieben. Wir haben es also mit einem relativ gunstigen Fall zu thun. Das Dutend dieser großen 14 cm langen und 12 cm breiten Köpfe kostet geschachtelt 1,50 Mt. 2 Versonen bringen unter zeitweiliger Mitarbeit eines Kindes in der Woche (7 Tage) 16—18 Dupend fertig.

Ein anderer Drücker, der nur Puppenkörper herstellt, verdient mit seiner Familie (im ganzen 4 Personen) an einem Wuster von 17 cm Länge bei einer Bochenproduktion von 80 Dupend täglich 1,65 Mk., ein anderer an demselben Artikel nur 0,83 Mk. Der erstere lieferte die Körper für 70 Pf., der letztere für 45 Pf. pro Dupend an den Bossierer.

Durchschnittlich höher als der Lohn dieser Teilarbeiter ist aus früher erwähnten Gründen der Berdienst ihrer hausindustriellen Arbeitgeber, der Bossierer. Ein solcher "Puppensabrikant", der bereits mit 8—10 Gehilsen arbeitet, sest wöchentlich ungefähr für 600 Wt. um; davon bleiben ihm und seiner Frau, die in der Werkstatt mitarbeitet, ein Reingewinn von

35 Mf. d. h. rund 3 Mf. pro Tag und Person. Im Allgemeinen kann man die Regel aufstellen, das der Arbeitslohn abnimmt mit der Zunahme der Abhängigkeit. Der letzte Teilarbeiter im Produktionsprozeß verdient am wenigsten, der Bossierer, der das ganze zusammensetzt, am meisten. Die Abhängigkeitsgrade der einzelnen Personenklassen markieren also gleichzeitig verschiedene Lohnstufen.

Aber auch die Größe des Betriebes ist auf die Lohnhöhe von Einfluß. Die kleinen Betriebe, in denen keine fremde Arbeitskraft thätig ist, verdienen weniger als die größeren, weil diese ihre Gehilfen in einem Maße ausbeuten können, daß dadurch ihr eignes Berdienst wesenklich verzgrößert wird. Weibliche Gehilfen 3. B. bekommen höchstens 1 Mt. pro Tag.

Die Löhne der weiblichen Arbeitsfräfte lassen sich am besten in einer der blühendsten Industrie, der Hausindustrie gekleideter Buppen, verfolgen. Im allgemeinen steigt der Verdienst einer Sonneberger Räherin nur selten über 6 Mf. pro Woche. Allerdings ist hier die Arbeitszeit etwas fürzer als gewöhnlich, häufig nur 12—13 Stunden. Immerhin verlangt die Arbeit, die mit dem Nähen eines Buppenkleidchens verbunden ist, einen ziemlichen Zeitaufwand, sowie Geschmack und Akuratesse. Um eine Vorstellung davon zu geben, in welche Einzeloperationen sich diese Thätigleit auflöst, wollen wir einer Beimarbeiterin einmal ein Stundchen bei ihrer Arbeit zuschauen. Sie näht ein Kleidchen von 37 cm Länge, das für 1,20 Mt. pro Dutend an eine der ersten Sonneberger Firmen geliesert wird. Davon geben ab: 10 Pf. für den Nähfaden, außerdem Del, Reparaturen und Amortisation der Nähmaschine, so daß der Nettoverdienst sich auf etwa 1 Mt. pro Tag einstellt. Die Frau, eine geschickte Arbeis terin, macht am Tage höchstens ein Duzend fertig. Auerst wird das Futter angenäht, die Pliffee geschoben (mit der Maschine), dann das Hinterteil des Rleidchens umgeschlagen, 4 Haten und entsprechende Schlingen angenäht, das Vorderteil mit Gaze besetz und angenäht, der Stehkragen aufgenäht, Buffärmel mit der Maschine an die Gaze angeschoben, umgeschlagen, und die Falten mit der Hand gezogen, an die Taille angeset, die Schnalle mit Spitzen benäht, gefäumt, Pliffee gebrochen und ans Kleid angenäht, das Rleid hinten zusammengenäht, weiter wird der Unterrock mit Spigen befett, gefäumt, gezogen, zusammengenäht und umgewendet, ferner wird die Unterhose ebenfalls mit Spigen besett, gefaumt, gezogen, zufammengeschlagen, genäht und umgewendet, schlieflich werden bie Strumpfe zusammengelegt, genäht, umgewendet und abgeschnitten.

Die Arbeit ift also burchans nicht so einfach, wie man sie in ber Borstellung mit bem Begriff bes Nähens zu verbinden gewohnt ift.

Sehen wir uns, nachdem wir die Arbeit kennen gelernt haben, den Verdienst einer solchen Puppenkleidchennäherin noch etwas genauer an. Aufschluß darüber giebt ihr Lieferbuch. In demselben sind für 1898 solzgende Wochenlöhne verzeichnet, die aber sämtlich noch zu hoch sind, weil der Nähsaden nicht in Abzug gebracht ist. Es wurden bei der Lieferung gezahlt:

```
8. Januar bis 22. Januar 5,58
22.
                 29.
                                 2,90
 2.
    Februar
                 12. Februar
                                 3,25
12.
                 19.
                                 2,20
19.
                  26.
                                 4,20
                       März
                                 3,86
26.
                   5.
      März
7.
                  Ì 2.
                                 3,73
13.
                  19.
                                 5,02
19.
                 26.
                                 2,33
28.
                        April
                   2.
                                 2,44
 2.
      Noril
                   8.
                                 6,00
15.
                  16.
                                 1,71
18.
                  23.
                                 3,71
                  30.
23.
                                 5,40
      Mai
 2.
                         Mai
                   7.
                                 3,24
 7.
                                 5,50
14.
                  21.
                                 3,19
                  28.
21.
                                 2,40
28.
                        Runi
                                 2,79
      Juni
                  17.
                                 4,82
                                 3,48
17.
                 25.
25.
                   2.
                        Juli
                                 3,02
 2.
      Juli
                   7.
                                 2,95
 9.
                  16.
                                 3,51
                                 1,24
19.
                  23.
24.
                   2.
                      Septemb. feine Arbeit.
 3. Septemb.
                                 2,50
                                       Mt.
                  10.
                                 3,20
                  17.
                 26.
17.
                                 0,60
```

Der Maximallohn erreicht die ungeheure Höhe von 6 Mt. pro Woche. Dabei sitzt die Frau über ihrer Näharbeit den ganzen Tag bis nachts 10 Uhr. Die Hauswirtschaft wird nur nebenbei besorgt.

Bei diesem Beispiel barf man nicht vergessen, daß dieser Lohn in Sonneberg gezahlt wird, also in einem Ort, wo der Preis der Arbeit be-

beutend höher ift, als weit hinten im Gebirge. Je tiefer man ins Gebirge hineinkommt, besto geringer wird der Lohn; er nimmt ab mit dem Radius der Entsernung vom Produktionscentrum. In Schalkau z. B., das von Sonneberg etwa  $2^{1}/_{2}$ —3 Stunden entsernt ist, kostet ein Dupend Puppenhosen zu nähen und mit Spipen zu garnieren  $1^{1}/_{2}$  Pf., wenn die Spipen sehlen,  $3/_{4}$  Pf. Und je weiter man hinauskommt, desto anspruchsloser wird die Bevölkerung und desto tieser sinkt der Wert der hausindustriellen Arbeit.

Fassen wir das, was diese Beispiele lehren, mit den Worten zusammen, die ein Fachlehrer in Schalkau über dieses Thema äußerte. Er sagte: die hausindustrielle Arbeit wird schundmäßig bezahlt!

Etwas beffer als die ungelernten stehen sich die gelernten Arbeiter, beren Thätigkeit an ein gewisses Maß von Geschicklichkeit geknüpft ist. Die individuelle Kunstfertigkeit, wie wir fie 3. B. bei den Felltiermachern fennen lernten, wird zu einem Mittel der Lohnerhöhung. Diefer Faftor aber scheint heute aus der Rette der Elemente, die eine besser Bezahlung ber Arbeiter erheischen, immer mehr ausgeschaltet zu werden. Wir sehen das z. B. bei den Schlafaugeneinsetzern, die die Aufgabe haben, die Buppenköpfe mit beweglichen Augen zu versehen. Diese Arbeit verlangt eine peinliche Afuratesse; sie muß eingehend gelernt werden und wer nicht eine besondere Befähigung besitzt, wird es nie zu etwas bringen. die also in hohem Maße von der individuellen Fähigkeit abhängt, wurde früher nicht unter 1,30 Mf. für die kleineren und mit 1,50 bis 2,50 Mk, ja sogar mit 3 Mf. für die größeren und größten Nummern bezahlt. Seute kosten die kleineren Augen 55 und 50 Pf., ja sogar schon 45 Pf. und die größeren 5-10 Pf. per Dutend mehr, wobei bei den kleineren noch eine Barauslage für Glasaugen, Bleikugeln zc. von mindeftens 21—23 Bf. erforderlich ist, so daß ein Reinverdienst von nur 24-29 Pf. verbleibt Wenn die geschicktesten Arbeiter in der Fabrik bei einer 12stündigen (ohne Bausen 10stündigen) Arbeitszeit am Tage je 6 Dutend solcher Augen einsegen sollen, so ist hundert gegen eins zu wetten, daß nicht die Balfte von ihnen die Arbeit bewältigt. Der Wochenlohn solcher Fabrikarbeiter beträgt aber etwa  $13\!-\!14$  Mf., mitunter auch  $15\!-\!16$  Mf. Aus diesem Grund erscheint es dem Unternehmer nicht mehr rentabel, diesen Arbeitszweig in der Fabrik zu behalten; er stößt ihn ab in die Hausindustrie und setzt das durch die mit dem Einsegen von Schlafaugen verbundene technische Fertigfeit in ihrem Werte herab.

Außerdem hat es den Anschein, als ob die Gebiete, die bisher eine Domäne persönlicher Geschicklichkeit und technischer Spezialarbeit waren,

allmählich an die große Daffe ber Heimarbeiter ausgespielt werden follen. Diese Tendens läft sich z. B. an der Herstellung der Buppenaugen leicht verfolgen. Bor 20 Jahren noch war ber Breis für diesen Artikel ein ziemlich hoher, weil die Arbeit nicht leicht war; die größte Schwierigkeit bestand in der Hervorbringung des Strahlenkranzes der Retina. Derfelbe wurde durch Emaillefäden hergestellt. Den hierzu erforderlichen Strahlendraht mußte sich der Arbeiter selbst machen. Das konnte nicht all und jeder und so war die Konkurrenz beschränkt und die Arbeit lohnend. Sonderstellung der Glasaugenmacher aber brach mit einem Schlage zusammen, als die Glassabriken die Anfertigung des Strahlendrahts zu übernehmen begannen und denselben fix und fertig an den Hausinduftriellen lieferten. Seitdem ist die Thätiakeit des Glasaugenmachers zu der eines ungelernten Arbeiters geworden. Auch der Ungeschickte konnte cs jest wagen, Augen zu machen, benn die Strablen aufzutragen hatte nicht niehr die geringste Schwierigkeit. Heute sehen wir sogar Schulkinder mit der Herstel= lung von Buppenaugen beschäftigt. Die von den anfangs boben Breisen angelockten Arbeitsträfte strömten in Massen biesem Zweige ber Saus= industrie zu und unterboten sich in dem nun einsetzenden mörderischen Konfurrenzkampf bis aufs äußerste. In welchem Make diese Entwickelung bie Löhne reduzierte, läßt sich aus folgenden Angaben eines Lauschaer Buppenaugenmachers schließen. 100 Stud Rugelaugen Nr. 2 (früher Nr. 5 - benn die Augen sind um 3 Nummern größer geworden für benfelben Breis) mit einem Durchmeffer von 17 mm kosteten in der oben beschriebenen erften Beriode 6 Mt., jest 1,70 Mt. In der Mitte steht der Größe nach Rr. 0; bavon kosteten 100 Stück Pariser Augen vor etwa 20 Jahren 3 Mt., jest 0,60 Mt. Gine gang fleine Sorte 6/0 fosteten früher per 100 Stück 70 Pf., gegenwärtig nur 7 Pf.

Nachdem wir so die außerordentliche Niedrigkeit der hausindustriellen Stücklöhne festgestellt haben, bleibt uns noch übrig, zu zeigen, in welchem Umfange sie Geltung haben. Einen Anhalt hierfür giebt uns die Einskommensteuerstatistik.

Nach dem Einkommensteuergesetz vom 18. März 1890 wird in Sachsen-Meiningen von Personen, die ein Einkommen unter 600 Mk. haben, eine Einkommensteuer nicht erhoben, wohl aber werden die unter dieser Grenze liegenden Einkommen zu Steuersätzen für die Umlageerhebung herangezogen. Die Anzahl dieser Personen in den spezisisch hausindustriellen Orten bildet für uns einen Gradmesser für das Vorkommen ganz niedriger Löhne und einer bis auße äußerste reduzierten Lebens-

haltung, wenn auch nicht vergessen werden darf, daß sie sich nicht allein. wenn auch vornämlich, auf die Spielwarenhausindustrie beschränken. Die in der Anlage (Tab. IV) mitgeteilten Bahlen beweisen, daß in den meisten der hausindustriell bewohnten Orte die Leute mit einem Einkommen unter 600 Mf. über die Halfte der in die Steuerrollen eingetragenen Versonen Würde man noch etwas weiter gehen, vielleicht bis 900 Mt., wie es das preußische Einkommensteuergeset thut, so wurde sich vielleicht ergeben, daß über 2/8 der Bevölkerung keine Staatssteuer zahlt, was thatfächlich in Preußen der Fall ift. Aber bleiben wir bei unseren Zahlen, die ohnehin schon eine beutliche Sprache reben. Sie sagen uns, daß im Meininger Oberland über die Sälfte feiner steuerpflichtigen Bewohner fo arm find, daß felbft ber Staat barauf verzichtet, ihnen bireft etwas von ihrem fparlichen Gintommen wegzunehmen1). Nach der Veranlagung zur Einkommensteuer auf das Jahr 1898 zu schließen, ift die Bahl der Träger von Einkommen unter 600 Mt. im ganzen Kreise Sonneberg in Neuhaus am größten; fie beträgt bort 67,94% jämtlicher in die Einkommenftreuer rollen eingetragener Personen.

Wir wollen jedoch diesen Gegenstand nicht verlassen, ohne auf den großen Mangel aufmerkam gemacht zu haben, den heute noch jedes Ginkommensteuergesetz eines deutschen Staates trägt, selbst das preußische, das man doch vom sozialvolitischen Standpunkt aus als das relativ beste ber ganzen Welt anzusehen gewohnt ift. Aber an dem letteren gemessen, erscheint das sächsische durch seine stärkere Benachteilung der Besiklosen und feine größere Bevorzugung der befigenden Rlaffen noch fehr verbefferunasbedürftia. In Sachsen beginnt das streuerfreie Existenzminimum bereits bei 600 Mt., in Preußen erst bei 900 Mt. Die Zukunft wird darauf hinzuarbeiten haben, diese Existenzminima immer weiter hinauszuschieben, einen immer größeren Teil der armen Bevölkerung von Ab-Ferner hört bei der sächsischen Ginkommensteuer die gaben zu befreien. progressive Steigerung des Steuerfußes bereits bei 33 000 Mt. Einkommen auf, in Preußen erst bei 100000 Mt. Wer mehr Einkommen hat, giebt auch nur 40/0 desfelben an den Staat ab. Die Begünstigung der Reichen und die Benachteiligung der Armen ist hier besonders prononziert. Wir wollen schließlich noch als Beleg für die Schonung, die man den großen Einkommen zu Teil werden läßt, darauf hinweisen, daß jeder Steigerung

<sup>1)</sup> Indirekt zahlen natürlich diese Leute in den Berbrauchsabgaben (einschließlich der Zölle) auch ihren Tribut an die Staatskasse und zwar einen recht ansehnlichen.

ber Steuerstala um  $0.1^{\circ}/_{\circ}$  eine Steigerung bes zu veranlagenden Jahrese einkommens um 100 Mk. bis zum Einkommen von 2200 Mk., um 200 Mk. bis zum Einkommen von 3000 Mk., um 300 Mk. bis zum Einkommen von 33000 Mk. entspricht.).

Gine Reform der direkten und vor allem auch der indirekten Besteuerung wird — wenn der Hausindustrie wirklich geholfen werden soll — mit ein Element in dem großen Heilungsplan sein müssen.

Das Resultat, zu dem wir in Bezug auf die Einkommensverhältnisse gelangt sind, kann nun nicht dadurch erschüttert werden, daß man in vielen dieser Dörfer einige wenige Hausindustrielle trifft, die vorwärts kommen, denen es gelingt, in die besser situierten Schichten emporzusteigen. Dieser kleine Ausschuß ist kast nirgends das Produkt sich organisch verbessernder Daseinsbedingungen, sondern meistens singulärer Verhältnisse. So giebt es z. B. in Neufang nur zwei besser gestellte Haushaltungen. In der einen hatte man in der Lotterie gewonnen, in der anderen geerbt. In Effelder traf ich eine Familie, die zu einem mäßigen Wohlstand gelangt war aus Grund — übermenschlich langer Arbeitszeiten.

#### 14.

### folgeerscheinungen.

Die Folgen ber im Vorhergehenden geschilberten niedrigen Löhne und Einkommen dokumentieren sich zunächst in einer außerordentlich kärglichen Lebenshaltung. Der Standard of like sinkt auf ein unglaublich niedriges Niveau. Nahrung, Kleidung und Wohnung geben davon Zeugnis.

Brot und Kartoffeln sind fast die einzigen Nahrungsmittel, die auf dem Tisch des Hausindustriellen erscheinen.

Kartoffeln in der Früh', Zu Wittag in der Brüh', Des Abends mitsamt dem Kleid Kartoffeln in Ewigkeit

heißt es im Meininger Oberland. Dieses ewige Einerlei der Kartoffelnahrung reizt allmählich den Gaumen nicht mehr und würde die Leute schließlich anekeln, wenn sie es nicht verständen, diese Hauptspeise nach den verschies bensten Wethoden zuzubereiten, auf die das Sprichwort hindeutet. Hering gilt

<sup>1)</sup> Ersichtlich aus den im Schanz' Finanzarchiv 1895, S. 652, mitgeteilten Zahlen.

in diesen armen Haushaltungen schon als Delikatesse. Vergeblich aber wird man eine Erscheinung suchen, die sonst im Gesolge elender gesellschaftlicher Zustände auszutreten pflegt: den Alkoholismus. Der ausgemergelte Körper des Heimarbeiters verträgt das Feuerwasser nicht. Nirgends wird man einen Schnapstrinker antressen. Ein solcher würde zu der anstrengenden Arbeit vollständig untauglich sein.

Die elenden Ernährungsverhältnisse aber brücken ben Beimarbeitern aleichzeitig das Stigma der Kränklichkeit auf. Der Körper besitzt nicht die nötige Resistenz gegen eindringende Krankheitskeime. So wird die Hausindustrie selbst zu einem Krankheitsberd und zu einer ständigen Gefahr für die besitzenden Klassen. Db das Spielzeug, das aus einer tranten Kamilie stammt, die Keime der Krankheit auf das spielende Kind überträgt, vermag ich nicht zu sagen. Aber die Wahrscheinlichkeit liegt nahe. Der größte Teil der alljährlich durch den Tod ausgemusterten geht an Lungenfrankheiten, hauptfächlich an Tuberkulofe, zu Grunde. Der Staub, der sich namentlich in den Wohn- und Arbeitsräumen der Drücker entwickelt, leat sich auf die Lunge. Bereits die Kinder dieser brustkranken Eltern sind prädisponiert. Die heiße Luft, in der gearbeitet wird, wirkt noch verschlimmernd. Daher find die Herbe der Hausindustrie gleichzeitig die Herbe der Schwindfucht.

Da die Krankheit ein häufiger Gaft bei den Hausindustriellen ist, so ware es wohl angebracht, wenn man auch auf fie die Berficherungs-Der Gedanke einer Krankenversicherung ist ben Hauspflicht ausdehnte. industriellen des Thüringer Waldes keineswegs fremd. Soweit sie etwas Bieb besitzen, sind sie zu einer großen Versicherungsgenoffenschaft zusammengeschlossen, die einen Tierarzt hat, der sofort erscheinen muß, wenn das Schweinchen im Stalle erfrankt ist. Leider hat der Gedanke, den Arzt zu holen, wenn ein Kind erkrankt, bei den Hausinduftriellen lange nicht die selbe Verbreitung wie in dem Falle, wo es sich um frankes Bieh handelt. Daher muß hier ber staatliche Zwang Blat greifen. In dem Reichs: gesetz vom 15. Juni 1883 betreffend die Krankenversicherung ber Arbeiter ist durch § 2, Absat 4, die Bestimmung vorgesehen, daß die Gemeinden durch Ortsstatut eine zwangsweise Krankenversicherung der Hausindustriellen einführen können. Die Beiträge könnten natürlich nicht von den Hausindustriellen, sondern mussen von den Urarbeitgebern erhoben werden. Damit würde gleichzeitig auch einer ber Gründe beseitigt sein, warum heute der Kabrifant die hausindustrielle Betriebsform in Bezug auf die Produttion als sein Lieblingsfind betrachtet. Er braucht keine Bersicherungsbeiträge zu zahlen. Dehnt man aber die Versicherung und zwar nicht nur die gegen Krankheit, sondern auch gegen Invalidität und Alter sowie gegen Arbeitslosigkeit — worauf wir später zurücksommen — auf die Hausindustrie aus, so ist einer der Gründe für ihre Bevorzugung von seiten des Fabrikanten beseitigt und dem Hausindustriellen selbst ein großer Dienst erwiesen.

Die durch die niedrigen Löhne geschaffene ungunstige Erwerbslage der Hausindustriellen führt einerseits zu einer immer weitergreifenden Berkummerung und Reduzierung der elementaren Lebensbedürfnisse, andererseits aber auch zu einer hypertrophischen Entwickelung der Arbeitszeit, die es dem Sausindustriellen vollständig unmöglich macht, irgendwie an den Errungenschaften wie an den Interessen der modernen Kultur Anteil zu nehmen. Der Berdienst ist an sich so gering, daß er nur durch ungeheuer lange Arbeitszeiten, die man im Mittel für die Majorität der Hausindustriellen auf 16 Stunden veranschlagen barf, auf eine Bobe gebracht werben tann, die nachgerabe gur Befriedigung ber aller notwendigen Lebensbedürfnisse ausreicht. Das wird selbst in ben Rreisen der Unternehmer nicht bestritten. In der auf dem Standpunkt des Kabritantentums stehenden Sonneberger Zeitung heißt es in der Nummer vom 12. April 1895 in einem anderen Zusammenhang: "Die Schädigung von Arbeitelöhnen (infolge bes Unterbietungesspsteme) sind größer als alle anderen; benn während seither noch mit leidlicher Arbeitszeit auszukommen war, muffen die weiblichen Sande fast die doppelte Reit arbeiten, um den aleichen Berdienst zu erzielen". Es heift dann weiter: "Wenn man sieht, welche Rolle eine Mark in der Sand einer Näherin svielt, so ist es eine Frivolität ohne gleichen, den Berdienst oft um mehrere Mark in der Woche herabzuseten. So wird aus dem Segen der Arbeit ein Fluch, der sich rächt an Leben und Gesundheit unserer arbeitenden Rlaffen".

Man fragt sich vielleicht, wie es überhaupt möglich ist, daß ein schlecht ernährter Körper eine Arbeitsenergie für 16 Stunden verausgaben kann. Die Antwort hierauf sinden wir an einer Stelle<sup>1</sup>) des "Kapital", an welcher Karl Marx folgendes sagt: "In seinem maßlos blinden Triebe, seinem Wehrwolfsheißhunger nach Mehrarbeit, überrennt das Kapital nicht nur die moralischen, sondern auch die rein physischen Maximalschranken des Arbeitstages. Es usurpiert die Zeit für Wachstum, Entwickelung und

<sup>1) 98</sup>b. I, S. 217, 227.

gefunde Erhaltung bes Körpers. Es raubt die Zeit, erheischt zum Verzehr von freier Luft und Sonnenlicht. Es knickert ab an der Mahlzeit und einverleibt sie womöglich dem Produktionsprozeß selbst, sodaß dem Arbeiter als blokem Produktionsmittel Speisen zugesetzt werden, wie dem Dampf= kessel die Kohle und der Maschinerie Tala und Del. Den gefunden Schlaf zur Sammlung, Erneuerung und Erfrischung der Lebenstraft reduziert es auf so viel Stunden Erstarrung, als die Wiederbelebung eines absolut erschöpften Organismus unentbehrlich macht. Statt, daß die normale Erhaltung der Arbeitsfraft die Schranke des Arbeitstages, bestimmt umgekehrt die größte täglich mögliche Berausgabung der Arbeitsfraft, wie frankhaft, gewaltsam und peinlich auch immer, die Schranke für die Raftzeit des Arbeiters. Das Rapital fragt nicht nach der Lebensdauer der Arbeitskraft. Was es interessiert ist einzig und allein das Maximum von Arbeitskraft, das in einem Arbeitstage fluffig gemacht werden kann. Es erreicht das Ziel burch Berkurzung ber Dauer ber Arbeitsfraft, wie ein habgieriger Landwirt gesteigerten Bobenertrag durch Beraubung der Bobenfruchtbarkeit Das zu Tod Arbeiten ist die Tagesordnung in der Geerreicht. . . . schichte der Lohnarbeit."

In diesen Worten liegt die Erklärung der Thatsache, wie die untersernährten und überarbeiteten Menschen es fertig bringen, unter solchen Vershältnissen zu leben. Sie sterben eher, denn sie verausgaben ihre Lebenskraft zu stark, so daß sie vor der Zeit durch Krankheit aufgerieben werden. Dieser Raubbau an der menschlichen Arbeitskraft kommt dem Verleger vielleicht gar nicht einmal zum Bewußtsein. Er kann ein frommer Herr sein, der sonntäglich die Kirche besucht, der im bürgerlichen Leben geachtet dasteht, der nicht zurückhält, wenn es gilt, etwas für die Armen zu thun, ohne daß auch nur jemandem der Gedanke ausstege, daß der Wohlstand, in dem er sich sonnt, erkauft ist durch Verkürzung der Lebensdauer seiner Arbeiter.

Schließlich wollen wir noch eine Folge der Entwertung der menschlichen Arbeitskraft anführen, die auf moralischem Gebiete liegt. Es ist in Sonneberg ein öffentliches Geheimnis, daß eine Anzahl Frauen und Mädschen der Arbeiterkreise sich nächtlicherweile prostituieren. Da die haussindustrielle Arbeiterin das einzige, was sie besitzt, ihre Arbeitskraft, zu billig weggeben muß, sieht sie sich vielsach gezwungen, auch noch den Träger dieser Arbeitskraft, ihren eigenen Leib, zu verkaufen. Die Mädchen und Frauen laufen abends auf den Straßen umher und suchen sich einen "Schaß",
— natürlich gegen Geld. Bis ganz vor kurzem war der Schauplat dieses nächtlichen Treibens der Sonneberger Bahnhof. Wenn die Reisenden und Sonneberg hat einen ziemlich großen Fremdemerkehr — auf dem Nahnshof mit dem Abend- und Nachtzügen ankamen, so sanden sie dort stets Arbeiterfrauen und Nädehen vor, die ihnen gegen geringen Entgelt gesällig waren. Etwa vor 2—3 Jahren hat die Polizei den dort sich für die Sonneberger Haute volée zum össentlichen Aergernis ausgestaltenden Juständen ein Ende gemacht. Die Folge ist nur eine Verlegung des Schausplatzes gewesen. Das Elend hat sich in das Innere der Stadt, in die Gassen und Winkel gestächtet. Wie kann man auch eine Veseitigung der llebelstände erwarten, wenn man die sie erweckenden Ursachen unangetastet läßt? So ist denn alles deim Alten geblieden. Der Wenschenmarkt ist heute wie früher gut frequentiert und wer es nicht glaubt, der höre nur einmal den Reisenden zu, wenn sie sich untereinander von Sonneberg erzählen, "wo man alles habe, was man wünsche".

Wir haben gesehen, daß die in den niedrigen Löhnen ausgesprochene Entwertung der hausindustriellen Arbeit dreierlei zur Folge hat: Erstens eine Reduktion der Lebenshaltung, zweitens ein Antrieb zur Verlängerung der Arbeitszeit und drittens, die Verlockung, sich aus der Prostitution eine Nebeneinkunft zu verschaffen. Die erste und zweite Konsequeuz vollzieht sich auf Kosten der Lebenssdauer, die letzte auf Kosten der Woral. Eine Beseitigung dieser üblen Folgen kann nur stattfinden durch Verstopfung der Urssachen.

Es ift vielleicht nicht uninteressaut, hier noch in Kürze zu zeigen, wie sich diese Welt in einem anderen Kopfe malt. Der Gewerbeaussichtsbeamte Vollhardt schreibt in seinem Jahresbericht für das Herzogtum Sachsen-Weiningen vom Jahre 1895!) — demselben Jahre, aus dem wir ein Urteil in der Sonneberger Zeitung anführten: Die wirtschaftliche Lage der gewerblichen Arbeiter des Bezirks fann infolge der regelmäßigen und lohnenden Beschäftigung, sowie der im Ganzen unverändert gebliebenen Preise für Lebensmittel, Wohnung und Kleidung auch im vergangenen Jahre als befriedigend bezeichnet werden. Der Arbeitse verdienst ist zur Ernährung einer fleißigen und ordentlichen Familie, besonders wenn jedes Mitglied derselben mit zu helsen bestrebt war, durchaus genügend und von einem Notestand nirgends etwas zu bemerken gewesen."

<sup>1)</sup> Statistif des Herzogt. Sachs.-Meining. Bb. VI, S. 78. Der 93 er Bericht lautet übrigens ganz ähnlich.

#### 15.

## Die Saisonarbeit.

Wenn die Winterftürme durch die Welt tosen und beulend die Firsten ber Dacher umtreisen, bann zieht für die beati possidentes die Zeit der weihnachtlichen Illusionen, für die Hausindustriellen des Thüringer Waldes die Zeit der nackten Rot herauf, "das dürre Vierteljahr" wie man im Oberland zu sagen pfleat Die Auftrage von Seiten der Verleger werben bereits Ende November und Anfang Dezember von Tag zu Tag geringer und es giebt Jahre, wo sie für 3 Monate ganz versiegen. Rube in die Familie des Hausinduftriellen ein, die Rube des Hungers. Es erscheint demjenigen, der die Berhältnisse genauer kennt, fast wie ein Rätsel, wie diese von der Hand in den Mund lebenden Leute die arbeits ftille Zeit überstehen können. Wenn sich ihnen nicht sonst Gelegenheit bietet, irgend etwas zu verdienen, sieht es schlimm aus. "Wenn wir nichts zu arbeiten haben, gehen wir betteln", erklärte lakonisch ein Schniger in Melchersberg.

Es ist vielleicht kein Zusall, daß gerade in diese Periode der Saison morte die Herstellung der Muster fällt. Der Arbeiter muß alles daran setzen, möglichst viele Aufträge zu bekommen und so giebt er seine Arbeitstraft zu jedem Preis weg. Hinter ihm steht die blasse Not und suggeriert ihm, billiger zu liesern als seine Brüder. Auf diese Weise wird das Untersbieten für den Einzelnen zu einer Existenzfrage.

Im März etwa vollzieht sich der Sprung vom Nichtsthun zur siebershaften Arbeit. Bis zu diesem Zeitpunkt liegt die Arbeit mehr oder weniger danieder, nun beginnt sie wieder stark zu pulsieren. Die Hochsaison dauert vom Juni dis Ottober und erreicht im August und September ihren Höhepunkt. Dann muß alles angreisen vom ältesten Nütterchen dis zum jüngsten Kinde. Da kann man oft die ganze Nacht das Licht aus den kleinen Stüdchen herausleuchten sehen. Die wild noch oben auswachsende Arbeitszeit zehrt den Schlummer auf oder verkürzt ihn erheblich, so daß man sich wundert, wie es die Leute aushalten. Der Kaufmann giebt, wenn das Geschäft gut geht, Auftrag über Auftrag; ein Bestellzettel jagt den anderen; ein besonderer Augestellter der großen Firmen, ein sog. Presseur, geht von früh dis spät bei den Hausindustriellen aus und ein und spornt sie zur schleunigen Erfüllung der gegebenen Ordres an. Wie die Beitsche hinter dem Beuse

industriellen. Der lettere kann nicht immer seinen Verpflichtungen nachfommen, wenn das Auftragouantum der verschiedenen Verleger, für die er arbeitet, zu groß wird. Neue Hilfstrafte werden nicht eingestellt, benn fie find in der Saifon zu teuer. Man arbeitet bis zur vollständigen Erschlaffung, nur um ein paar Pfennige mehr zu verdienen. Diese hochst intensive Thätigkeit kann der Hausindustrielle nicht dadurch abschwächen. daß er vorher auf Borrat arbeitet, denn er hat nicht genug Geld, um so viel Rohmaterial zu taufen, wie das etwa der große Fabritant fann und bann erhält er ja zu einem großen Teil Modegrtifel, die die Fabrik von sich abgestoßen hat, weil bei ihnen eine Borratproduktion nicht am Plaze ift. Es bleibt also nichts übrig, als das einzige elastische Element in der Broduktion, die Arbeitszeit der eignen Familie, unbegrenzt auszudehnen. Der Sonntag wird dabei regelmäßig zu Hilfe genommen. Die Kirchen find leer, die Werkstätten voll. Vergebens flagen die Geiftlichen über die Sündhaftigkeit der Zeit, die sich vom Worte Gottes abwendet und den Feiertag von seiner heiligen Höhe herunterwirft auf das Niveau eines gewöhnlichen Arbeitstages. Da aber die Spielwareninduftrie unter die Saisongewerbe im Sinne bes § 105 d ber Gewerbeordnung fällt (wie aus einer Beröffentlichuna des Reichsanzeigers vom Nov. 1894 hervorgeht), so ist die Arbeit am Sonntage auch in allen ber Gewerbeordnung unterstehenden Betrieben Ich habe häufig in hausindustriellen Werkstätten, die zehn und mehr Arbeiter beschäftigen und daber der Fabrilgesetzgebung unterfteben, beobachten können, daß sowohl am Sonntag Vormittag während der Kirchzeit als auch Nachmittags bis zum Anbruch der Dunkelheit gearbeitet wurde. Auf mein Befragen, erhielt ich die verschiedensten Antworten z. B. "Es ift noch ein bringender Auftrag eingegangen", oder "die Leute arbeiten im Afford und möchten sich gern etwas mehr verdienen", oder "sie wollen Morgen blau machen und arbeiten daher heute fertig." Solche Gründe sind ja billig wie Brombeeren.

Von Wichtigkeit erscheint auch die Frage, ob sich die Saison im Lause der Zeit verlängert oder verkürzt hat. Von vielen Seiten wurde das letztere behauptet. Nehmen wir an, daß diese Ansicht richtig ist, so würde sich die Arbeit auf eine immer kürzere Periode zusammendrängen und in demselben Waße ihre Intensität wachsen. In der Atrappenindustrie aber scheint das Gegenteil der Fall zu sein. Der Grund hierfür liegt offenbar darin, daß Puppen, Christdaumschmuck und die vielen anderen Spielsachen Absas nur auf dem Weihnachtsmarkt, die Atrappen aber ausserdem noch auf dem Osterwarkt sinden Das Ostergeschäft hat einen

starken Aufschwung genommen, man stellt Osterartikel heute bereits in ziemlich großen Massen her. Das hat eher zu einer Berlängerung als zu einer Berkürzung der Saison geführt.

Leider ist es mir nicht gelungen, etwas absolut Sicheres festzustellen, da keiner der "Praktiker" hierüber ein zuverlässiges Urteil besitzt.

Schliehlich find hier noch einige allgemeine Bemerkungen über ben Einfluß bes Geschäftsgangs auf die Lage ber Beimarbeiter am Plate. Da das Spielzeug ein Luxusartitel ist, dessen Konsum in erster Linie von ber Kauffraft ber Bevölferung abhängt, so ist flar, daß mit dem Schwanten biefer Rauffraft auch ein Schwanken im Bedarf nach Spielzeug eintritt. Dadurch entsteht der Wechsel in der Konjunktur, der den Verleger bei weiten nicht so stark trifft, wie den Heimarbeiter. Der erstere kassiert mit Behagen den Ueberschuß ein, den ihm die gute Zeit in den Schook wirft. Die Berioden der Sansse bedeuten für ihn eine Zeit höherer Ginnahmen. In der Rechnung und dem Budget des Hausindustriellen aber ändert sich während einer solchen ökonomischen Aufwärtsbewegung nicht viel. kehrt ist es bei einer Absatstockung. Da tritt mit einem Schlage Lohnverfürzung und Arbeitslosigkeit ein. Während also die unverdienten Konjunkturgewinne auf Seiten den Unternehmers bleiben, bleibt die unverschuldete Arbeitslofigkeit und Lohnverkurzung auf den Schultern bes Bausindustriellen liegen. Eine Krifis trifft also beide mit verschiedener Bucht Dadurch aber wird die Sausindustrie jum Bligableiter für die die Fabrik treffenden verheernden Entladungen der kapitalis ftischen Broduftionsweise.

#### 16.

## Die Lieferung.

Die Lieferung der Teilarbeit an den Bossierer oder der fertigen Ware an den Verleger erfolgt an einem der sechs Wochentage oder auch am Sonntag. Der Hauptlieferungstag aber ist der Sonnabend.

Die Regel ist, daß ein Mitglied der Familie den Korb mit Spielssachen auf den Rücken nimmt und den Weg antritt. Da darf sich keines scheuen, weder das Kind, das erst einige Jahre in die Schule gegangen ist, noch das alte Mütterchen, dessen hände nicht mehr slink genug sind, um zu Hause genug fertig zu bringen. Ieder Tag der Woche sieht diese sür die ganze Gegend typischen Gestalten mit ihrer Last auf dem Rücken die steinigen Gebirgsstraßen oder Fußpsade herabklimmen, oft Pausen

machend, um sich dann langsam weiter zu schieben. Es ist gewiß kein angenehmer Transport, wenn es auch bergab geht. Ganz besonders besichwerlich ist der Fußweg von Heinersdorf über das Gebirge. Das Dorf liegt weltverloren in einer Thalmulde, umsäumt von hohen Gebirgskämmen. Ein gewundener Pfad, der schließlich auf die Landstraße mündet, schlängelt sich über die Höhe. Bon früh die spät belebt sich dieser Waldweg mit Frauen, Männern und Kindern, die den Fleiß ihrer Hände nach Sonneberg oder Neustadt schaffen.

Die Beschwerlichseit bes Weges wird gesteigert durch seine Länge. Selbst von den entlegensten Orten her kommen die Lieferungen. Es beträgt, um nur einige Beispiele anzusühren, die Entsernung von Sonnesberg die Steinheid cr. 3 Stunden, die Schalkau  $2^1/_2$ —3 Stunden, die Hämmern, Effelder, Judenbach etwa  $1^1/_2$  Stunde. Bedenkt man, daß mit der Länge des Weges der eintretende Zeitverlust größer wird, daß der Hausindustrielle mitunter stundenlang warten muß, ehe ihm seine Arbeit abgenommen wird, so begreift man wohl die Klagen, daß der Lieferungsstag ein verlorener Tag sei, an dem nichts mehr verdient werden könne.

Bei der Lieferung werden gleichzeitig neue Bestellzettel in Empfang genommen, die Aufträge enthalten. Daß auch hier manche Willfür mit unterläuft, kann als menschlich angesehen werden. So erzählt man sich in Sonneberg, daß die schönsten Mädchen und Frauen auch die größten Aufträge bekommen.

Die Methode, bei der der Heimarbeiter sein eigner Lieserant ist, bildet die Regel. Wo er den Korb oder die Schanze nicht selbst zu tragen vermag, da versieht diesen Dienst ein primitiver Wagen, der von einem Hunde gezogen wird. Das Hundesuhrwerk ist eine häusige Erscheinung in den Straßen der Stadt. Schon seltener kommt das Kuh= oder Ochsensgespann vor. Es handelt sich dann um größere Lieserungen, an denen nicht selten mehrere Hausindustrielle beteiligt sind.

An einzelnen Orten aber hat sich — und das scheint mir für die Reform auf diesem Gebiete ein besonders wichtiger Punkt — die Funktion des Transports der Ware von der Hausindustrie losgelöst und ist an besondere Organe übergegangen, die aus der Ablieserung des Spielzeugs an den Verleger ein Gewerbe machen.

Da sind zu nennen in erster Linie die Boten- und Lieferfrauen. Sie erhalten ein wie es scheint ziemlich hohes Entgeld, z. B. in Schalkau für Ablieferung eines Korbs Spielwaren nach Sonneberg 60 oder 70 Pf., dazu Kost, oder 1,20 Mf. ohne Kost. Witunter sind die Lieferungssätze auch noch höher.

In Neustadt haben sich besondere Lohnsuhrwerker herausgebildet, die mit ihren von Pferden gezogenen Bagen die Schanze für 20 Pf. nach Sonneberg fahren. Es gibt ihrer z. Z. etwa fünf.

Auch die Bauern des Dorfes übernehmen nicht selten den Transport. Es hat sich dabei die Praxis entwickelt, die Fracht nicht nach dem Gewicht der Ware, sondern nach ihrem Werte zu bemessen. Der Hausindustrielle zahlt ganz allgemein 6-7 Pf. von einer Mark Geldwert. Nehmen wir an, ein Drücker übergiebt dem die Lieferung besorgenden Bauern einen Kord mit Spielwarenteisen, die einen Bruttowert von 20 Mt. haben, so streicht der Bauer davon  $7 \times 20 = 1,40$  Mt. ein. Fährt der Hausindustrielle aber selbst mit und kümmert sich um die Ablieferung in der Stadt, dann giebt er nur 5 Pf. von der Mark ab. Nur selten kommt es vor, daß sich die Transportabgabe (Fracht) nach dem Gewicht richtet, was doch das einzig Richtige wäre.

Es besteht bemnach in der Spielwarenhausindustrie eine wenn auch bisher noch schwach entwickelte Tendenz, die Funktion des Absates von der Hausindustrie loszulösen, ihn zu verselbständigen, d. h. ihn an besondere durch den Privatgewinn getriebene Botenund Fuhrleute zu übertragen, um den bei der persönlichen Ablieferung an den Fabrikanten oder Berleger eintretenden Zeitverlust zu umgehen. Leider ist man bei diesem ersten Schrittstehen geblieben und hat noch nirgends versucht, den Absat der hausindustriellen Arbeit eines Dorfes einem einzigen oder mehreren Lieferanten zu übertragen, die von den Beteiligten bezahlt würden.

Ein solche im Interesse ber Hausindustrie liegende Lieferungssorganisation könnte dazu beitragen, die Klagen zu beseitigen, die sich heute an das System der persönlichen Ablieferung heften und die im andern Fall immer auftreten werden, wenn die Sucht nach Gewinn dem privaten Lieferanten gebietet, den Hausindustriellen mit Abgaben zu brandschätzen, deren Höhe bereits aus den angegebenen Beispielen ersichtlich ist.

17.

# Organisation.

Wenn es wahr ist, was im Vorhergehenden zu zeigen versucht wurde, daß die Spielwarenhausindustrie an zu niedrigen Löhnen krankt, so ist klar, daß hier der Hobel zur Besserung angesetzt werden muß. Die Geschichte

ber Lohnarbeit sehrt, daß bessere Lohnbedingungen meistens erst das Resultat bes Kampses zwischen Unternehmern und Arbeitern sind. Allein es erscheint taum annehmbar, daß alle Hausindustriellen zusammen den Kamps um Berbesserung ihrer Lage mit dem Berlegertum aufnähmen; denn sie können wegen ihrer Zerklüftung nicht einheitlich handeln; es besteht nicht die Spur eines sozialen Zusammenhanges. Der Einzelne vergräbt seine Klagen und sein Unglück in sich hinein. Die Gesamtheit aber erscheint als eine große schweigende Masse, die noch seine verbindende Formel sür ihre gemeinsame Not gesunden hat.

Zwar sind wiederholt Bersuche gemacht worden, die Heimarbeiterschaft materiell zu rangieren; alle Organisationsplane aber sind an dieser in ihre sozialen Atome aufgelösten Gesellschaft bereits im embryonalen Stadium gescheitert. Es sehlte eben jeder Rlasseninstinkt, der sonst die Menschen zu gemeinsamen Handeln zusammenschmiedet. Zwar besteht in Sonneberg gegenwärtig ein Spielwarenarbeiterfachverein. Allein er zählt nur eine hand voll Menschen, die gegenüber der Gesamtzahl von etwa 1600 Spielwarenarbeitern Sonnebergs gar nicht ins Gewicht fallen. Bereine aus wurden 1889 Fragebogen an 500 Fabriffvielwarenarbeiter Davon tamen nur 16 zurud - ein schlagendes Beispiel für die ungeheure Indolenz der Arbeiter. Ein organisiertes Eintreten dieser zusammenhangslosen, versumpften und verdumpften Masse ohne Gesichts= freis, ohne Initiative, für Verbesserung ihrer Lebensbedingungen ist natürlich nicht zu erwarten. Es fehlt jedes Verständnis hierfür; aber nicht fehlt es an Verständnis für Kriegervereine und bergleichen, wovon fast in jedem Dorfe einer anzutreffen ist. Unser Urteil kann auch nicht badurch wesentlich anders gestimmt werden, daß man vereinzelt solche Kriegervereine als Bermittelungsorgane des Absakes benutt Dann segelt der Verein eben unter falscher Flagge. Als Kuriosum will ich noch mitteilen, daß die Bevölkerung zur Zeit meiner Untersuchungen in Sonneberg ben Sebantag eine ganze Woche lang durch Aufführung patriotischer Festspiele feierte.

Das Einzige, was diesen Leuten, denen es an jedem Mittel sehlt, ihre materielle Lage zu verbessern, übrig bleidt, ist, sich gegenseitig zu untersbieten. Der Einzelne erkauft sich hin und wieder einen kleinen Borteil auf Kosten der Gesamtheit. Dieser Zug zum Individualismus ist die jeder Organisation entgegenwirkende Krast. So entstehen die großen Unterschiede, die wir in den Lieserungspreisen antressen. In Heinersdorf z. B. gab ein Drücker einen 7 cm langen Puppenkörper sür 70 Ps., sein Nachbar densselben sür 45 Ps. pro Dußend ab. Bon dieser Differenz hatten beide

feine Ahnung; sie geben die Thatsache aber ohne weiteres zu, als ich sie barauf aufmerksam machte.

Wie ift hier zu helfen?

Wir haben gesehen, daß in diesen zusammenhangslosen Massen auch auch nicht der Funke eines Klasseninstinktes glüht, den sonst die gemeinssame Not zu entsachen pflegt. Aber setzen wir selbst eine Organisation voraus, so würde doch ein Arbeitsausstand völlig erfolglos sein: die Streiskenden müßten nach wenigen Tagen die Arbeit wieder aufnehmen, wenn sie nicht verhungern wollten. Ein Streik gehört daher, selbst wenn wir auch die dazu nötigen psychologischen Boraussetzungen als gegeben ansnehmen, zu den Unmöglichseiten. Die Kraftproben würden mit ganz unsgleichen Wassen erfolgen. Eine Beseitigung der wirtschaftlichen Uebelstände aus eigner Initiative ist daher vollständig ausgeschlossen.

Wenn dem aber so ist, so hat nach meiner Wissenschaft der meiningsche Staat die Pflicht, den Hausindustriellen, die selbst nichts zur Verbefferung ihrer Lage thun können, zu helfen.

Es wäre dies auf zweierlei Weise möglich. Der Staat könnte, wenn auch mit Schwierigkeiten, eine Organisation der Heimarbeiter schaffen in der Weise, wie er andere Stände, z. B. Handwerker, Beamte, bereits organisitt hat. Dieser Vorschlag ist neuerdings von Vrentano für die Heimarbeiter der Konsektionsindustrie gemacht worden. Auf die törichten Einwände, mit denen man auf Seiten der Interessenten hierauf antwortete, verlohnt es nicht, einzugehen. Aber in der Spielwarenhausindustrie erscheint dieser Weg kaum gangbar. Wozu organisieren, wenn die organissierten Massen nachher doch nicht in der Lage sind, ihre Forderungen durchzusesen.

Soll wirklich eine radikale Besserung herbeigeführt werden, so muß man den Hebel ganz wo anders ansetzen. Die Ursachen des Elends liegen wie gezeigt, in letzter Instanz nicht in der niedrigen Lebenshaltung und der überlangen Arbeitszeit, sondern in den niedrigen Löhnen und der in dem Mechanismus der Hausindustrie begründeten Möglichseit ihrer immer weiteren Reduzierung. Daher muß jede Reformbestredung in diesem Punkte einsetzen: Der freie Arbeitsvertrag nuß auch in der Hausindustrie, deren Arbeiter von dem kaufmännischen Kapital immer mehr ausgebeutet und der Verelendung preisgegeben werden, durch Gesetz beschränkt werden und zwar dadurch, daß dem Hausindustriellen ein Minimallohn gesetzlich garantiert wird. Dieser Gedanke ist keineswegs neu. Wir sinden ihn bereits in der Städtepolitif der vergangenen Jahrhunderte häusig wiederkehren, und in

neuester Beit lebt er wieber auf in bemjenigen Lande, bas an ber Spite ber Arbeiterschutzgesetzgebung ber ganzen Welt steht, in Auftralien.

Bur Festsehung eines staatlichen Minimallohntarifs für die Spielswarenheimarbeiter müßte zunächst eine Kommission, bestehend aus Verlegern und Heimarbeitern in Thätigkeit treten, die die Tarise durchzuberaten und mit einfacher Majorität sestzusehen habe. Dabei darf die Vielheit und Mannigsaltigkeit der Artikel kein Abschreckungsmittel bilden. Alle solche Tarise sind naturgemäß kompliziert, das ist unvermeiblich.

Wir setzen zunächst voraus, daß man sich wirklich zu einem so kühnen Schritt entschließt und obligatorische Mindestlöhne sestlegt, dann fragt es sich, welche Folgen würden daraus entspringen einmal für die Heimarbeiter, dann für die Berleger.

Für die ersteren würde ohne Zweifel die Fixierung eines niedrigsten Lohnes auf eine Hebuttion der Lebenshaltung und auf eine Reduktion der übermäßigen Arbeitszeiten hinwirken sie würde diese Parias wieder zu Wenschen machen.

Allein eine untere Lohngrenze würde nicht genügen, es müßte weiter für diejenigen gesorgt werden, die oberhalb dieser Grenze keine Arbeit finden. Ihre Zahl dürfte nicht gerade klein sein, da die Hausindustrie mit Ueberschüssen an Wenschen arbeitet. Wer daher zu den gesetzlich sizierten Winimallohn keine Arbeit findet, gilt als arbeitslos. Hier müßte nun eine Versicherung gegen Arbeitslosigkeit einsehen, die es disher in Deutschsland nicht giebt, weil es an einem Lohnminimum sehlt, die aber in Engsland, auf dem Boden des Trade Unionismus erwachsen, vorhanden ist, weil dort jede gewerbliche Thätigkeit vor einer untersten Lohngrenze halt macht. Ein Lohnminimum für die verschiedenen Beruse ist daher die Boraussetzung für eine Arbeitslosenversicherung. Das eine ohne das andere ist wertlos oder unmöglich.

Wie würde sich nun die Wirkung einer derartigen Resorm für den Verleger äußern? Man kann nicht annehmen, daß der Verleger den höhern Lohn aus seiner Tasche bezahlen wird, er wird ihn vielmehr auf den Preis des Spielzeugs schlagen und die Mehrkosten würde in letzter Instanz der Konsument tragen. Das wäre nicht schlimm. Aber die Sonneberger Spielwarenindustrie ist größtenteils Exportgewerbe, ihre Produkte konkurrieren auf den Spielwarenmärkten anderer Länder, eine Preiserhöhung könnte daher das deutsche Spielzeug in Schwierigkeiten auf den Weltmarkt bringen. Allein ich glaube nicht, daß eine derartige Gesahr vorsliegt, denn die deutsche Spielwarenindustrie ist so blühend und innerlich

so stark, daß eine kleine Preiserhöhung nicht im Stande wäre, ihr Prestige zu brechen. Sind doch auch die großen Wunden schnell verhascht, die ihr infolge des Umschwungs in der Handelspolitif am Ende der 70 er Jahre geschlagen wurden. Der damalige Verlust wichtiger Absamärkte hat einer weiteren Steigerung des Exports keine Fesseln anzulegen vermocht. Und in aller jüngster Zeit scheint es, als ob der Rückgang, der in dem Export nach Amerika einzutreten droht, durch den verstärkten Absam auch England, den Niederlanden, Frankreich, Britisch-Ostindien und Australien wieder wett gemacht werden soll.

Wir haben bei diesen Erörterungen stillschweigend vorausgesetzt, daß die Hausindustrie nach wie vor bestehen bleibt. Es wäre aber nicht ausgeschlossen, daß es anders käme, daß nämlich der höhere Preis der Arbeit dem Fabrikanten die ganze hausindustrielle Betriebssorm verleidete und entbehrlich erscheinen ließe. Der Fabrikant würde dann seine Fabrik vergrößern und der reine Berleger zum Fabrikbetrieb übergehen müssen. Dann würde der Arbeiter in die Fabrik wandern, in der ihm immerhin bessere Bedingungen winken, als er in seiner Heimstätte kennt. Er würde den Bestimmungen der Arbeiterschußgesetzgebung unterworfen sein, die bisher einer mechanischen Uebertragung auf die Hausindustrie spotteten. Diese höchst wahrscheinliche Folge würde auch der Behauptung die Spitze abbrechen, daß eine derartige Resorm die Hausindustrie sanktionieren und verwigen wolle.

Nun bleibt noch eine Meinung zu entkräften die stereotyp bei allen Neuerungen aufzutreten pflegt. Die Verleger werden sagen: Es geht nicht. Eine solche Anschauung wird am besten dadurch widerlegt, daß man Fälle nachweist, wo der betreffende Gedanke bereits praktisch durchgeführt ist. Das ist für die Hausindustrie der Fall in Viktoria (Australien). Dort hat der Staat für eine Reihe von Gewerben, in denen die Arbeiter sich selbst nicht zu helsen vermochten, Minimalsohntarise sestgesett Das Gesettrat am 28. Juli 1895 in Kraft und wurde im solgenden Jahre durch 2 Novellen ergänzt. Es kam zu Stande unter der hestigsten Opposition der Unternehmer. "Selten hat man so oft von der Heiligkeit des Hauses und der Familie gesprochen als in den stürmischen Beratungen des Gesets von 1895".).

Aus den Berichten der Gewerbeinspektoren wissen wir, daß sich dieser Eingriff in den freien Arbeitsvertrag bewährt hat. Ich will im Folgenden einiges aus einer Arbeit eines österreichischen Gelehrten, Dr. Schwiedland,

<sup>1)</sup> Brauns Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistit, Bb. X, S. 585.

mitteilen, daß sich speziell mit den Folgen dieser Magregel für die Sausindustrie in der Konfektion beschäftigt. Schwiedland schreibt 1): In der eigentlichen Konfektion hatte die Verordnung vor Beginn ihrer Wirksamkeit diefelbe Wirkung wie die Ankundigung einer Bollerhöhung für Export-Die Erzeugung wurde beflügelt, um vor bem Infrafttreten noch möglichst große Vorräte aufhäufen zu können. . . Die Folge war, daß ber Unternehmer alle Arbeitsfräfte in seinen Wertstätten konzentrierte, benn schließlich basiert ja die große Verbreitung der Hausindustrie nicht auf einer speziellen Borliebe bes Unternehmers für biefe Betriebsform, sondern auf dem größeren Brofit, den fie ibm gewährt. Fällt dieser weg, ja, kommt gar die Werkstättenarbeit billiger, so mag der technische Fortschritt oder das Fabritwesen seine Siege seiern. Das Gesetz machte der Heimarbeit den Garaus. Die Leute, die früher daheim bei 70—80stündiger Arbeits= zeit 12-14 Mf. verdienten, die erhielten jett in einer viel kürzeren Arbeits= svanne sofort über 20 Mf. Allein die Arbeiter, die nicht in der Werkstatt unterkamen, bezahlten die Koften biefer Berbefferung in der Lage der Außerdem wird hervorgehoben, daß die Arbeitsanspannung in der Fabrik außerordentlich wuchs, daß die Unternehmer von den Arbeitern enorme Leiftungen verlangten.

Alles in allem aber ist der Erfolg ein günstiger zu nennen. Das Gesetz wirkte wie ein Berbot der Heimarbeit. In Scharen gingen die Arbeiter iu die Werkstätten der Fabrikanten über, was übrig blieb versiel der Armenpslege.

Auf diese Weise ist der Hausindustrie, dieser Brutstätte von Elend, Hunger und Krankheit, mit einem Schlage der Boden abgegraben worden. In kurzer Zeit hat sich die Metamorphose vollzogen: die Hausindustrie ist restlos in der Fabrik aufgegangen. Darauf steuert ja schließlich die ganze weitere Entwickelung einer Betriebssorm hinaus, deren Produktion heute noch gekettet ist an die Ruinen eines verfallenden Systems, dessen letzte Stüppfeiler Ueberarbeit und Unterkonsumtion sind.

18.

## Entwickelungstendenzen.

Ehe wir das Meininger Oberland verlassen, erscheint es noch notwendig, die Frage zu beantworten, welche Veränderungen in der allgemeinen

<sup>1)</sup> Conrads Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Bd. XVI, III. Folge, 5. 489 ff.

Stellung der Hausindustrie in den letzten 20 Jahren eingetreten sind. Erst daraus wird sich zeigen, ob eine allgemeine Entwickelungstendenz auch die Spielwarenhausindustrie beherrscht. Ich betone von vornherein, daß das Resultat, zu dem wir gelangen werden, kein einfaches ist.

In jeder Hausindustrie können sich im Laufe der Zeit Wandlungen vollziehen. Diese können bedingt sein durch die Verschiebung des Produktionsstandorts. Dieser Fall liegt hier nicht vor. Auch ein Abfließen in die Zentren der Holzspielwarenfabrikation — das sächsische Erzgebirge — und der Blechspielwarenindustrie — Kürnberg-Fürth — läßt sich nicht nachweisen.

Gine Aenderung könnte ferner bedingt sein durch Erweiterung des Produktionsgebietes. In der That hat die Zahl der Artikel im Lause der letzten Zeit außerordentlich zugenommen. Wenn man von den aufsteigenden Größen und verschiedenen Qualitäten derselben Sorte absieht, so weisen komplette Musterbücher doch über 3000 Nummern verschiedenen Spielzeugs auf.

Es sind namentlich zwei größere Zweige der Spielwarenindustrie, die einen nachhaltigen Aufschwung erlebt haben. Ansang der 70er Jahre wurde die Industrie gekleideter Puppen von zwei Häusern die heute noch bestehen (Franz und Hackmeister) in Sonneberg eingeführt. Bor dieser Zeit erhielt das Kind die Puppe entweder unbekleidet oder die Mutter sertigte das Aleidchen selbst. Dieser neur Zweig der Puppenbekleidung dehnte sich bald aus und sührte zu einer großen Expansion der Hausindustrie. Die Frauen- und Mädchenarbeit nahm enorm zu und der sich entspinnende Konkurrenzkamps der Heimarbeiter erhielt Schlag auf Schlag durch das Angebot der Arbeit derer, die einen für ihre Existenz nicht ausschlaggeben- ben Nebenerwerb in der Puppenbekleidung suchten.

Das zweite Gebiet, das ohne Zweifel eine außerordentliche Erweisterung ersahren hat, ist die Hausindustrie des Christbaumschmucks. Hier konnte man, wie früher gezeigt, von dem Augenblicke an in ganz anderen Dimensionen arbeiten, als das Gas jeder Hütte zugänglich gemacht wurde. Seitdem hat die Glasbläserei und die hausindustrielle Herstellung des Christbaumschmucks einen enormen Aufschwung geseiert. Und wenn auch jetzt durch den Bau von Gasanstalten z. B. 1899 für Steinach noch neue Bezirke der Glasbläserei erschlossen werden sollen, so ist es doch für den Kenner der Verhältnisse ziemlich wahrscheinlich, daß der hier bemerkdare Ausschungsseine Mittagshöhe vielleicht bereits erreicht, wenn nicht schon überschritten hat. Die große Anziehungskraft, die die Hausindusstrie des

Christbaumschmucks ausübt, muß natürlich über furz oder lang zu einem lleberangebot an Arbeitskräften und zu einer Depression führen. Borläufig nimmt hier die Hausindustrie rapide zu, erobert sich neue Dörfer und bringt bis in die entlegendsten Hütten. Es fragt sich nur, wie lange noch?

Während wir so sehen, daß gewisie Produktionszweige sich in die Breite auswachsen und eine Vermehrung der Hausindustrie naturnotwendig zur Folge haben, dürfen wir andererseits nicht übersehen, wie auf diese Entwickelung die deutsche Handelspolitif, die Ende der 70er Jahre den Umschwung vom Freihandel zum Schutzoll durchmachte, eingewirkt hat. Der Export nach Frankreich, Spanien, Italien, Rufland u. f. w. schrumpfte seit= dem immer mehr zusammen und sant schlieklich auf ein Minimum berab. das sich auch seit Abschluß der Handelsverträge nicht wesentlich änderte. Dieser Verlust ist, wie bereits gezeigt, nicht im Stande gewesen, die Pro-Der Markt der Hauptabsatzebiete wurde durch duttion einzuschnüren. billigere Waren, die der Hausindustrie entstammten, erweitert und gesättigt und damit der eingetretene Verlust überkompensiert. Diese Verschiebung war keine so übermächtige, als das es ihr gelungen wäre, der Hausindustrie Terrain abzutrogen, trogbem es taum zweifelhaft sein kann, daß sie verschlechternd auf die Lage der Heimarbeiter einwirkte. Bereits 1885/87 sagt der Bericht der Sonneberger Handels- und Gewerbekammer 1), also eines Organs, das seiner ganzen Natur nach hauptsächlich die Interessen ber Unternehmer im Auge hat: Auch die arbeitenden Klassen, insbesondere die Hausindustrie, ist in ihrem Einkommen wesentlich geschädigt (durch die neue Handelsvolitik). Der geringe Durchschnittsnuten aber wird hier mit vermehrter Arbeitskraft auszugleichen gesucht.

Man darf jedoch die Wirksamkeit der erwähnten auf eine Vermehrung der Hausindustrie losarbeitenden Faktoren nicht überschätzen und zwar aus dem Grunde nicht, weil ihnen andere entgegenstehen, die auf ein fortsschreitendes mechanisches Losbröckeln einer Reihe von Elementen und das mit auf eine Herabsehung des Gesamtbestandes der Hausindustrie abzielen.

Diese Erscheinung und ihre Ursachen kennen zu lernen, ist von großem sozialen Interesse.

In erster Linie kommt in Betracht ber Zug in die Fabriken. Bon dem Augenblicke an, wo in der Nähe hausindustrieller Spielwarenbetriebe neue Arbeitsgelegenheiten entstehen, die einen höheren Lohn und bessere Lebenshaltung ermöglichen, beginnt ein permanentes Absließen des haus-

<sup>1)</sup> S. 100.

industriellen Menschenmaterials nach den Bunkten der höheren Lohnraten geringeren sozialen Drucks. Solche neue Arbeitsaelegen= heiten haben für das Meininger Oberland namentlich die Borgellan- und Eisenfabriten geschaffen. Wir seben bier von den neuentstandenen Buppenfabriken ab, nicht weil hier der Austrom etwa fehlte, sondern weil er erst nach jenen Industrien in Betracht kommt, in benen die Lohnverhältnisse günstiger liegen. Der Menschenanprall ist natürlich hier intensiver, weil in der Konkurrenz der Lohnraten untereinander immer die höbern den Sieg davon tragen. Ja ich habe sogar in Sonneberg über Arbeitermangel klagen hören. Das erscheint erklärlich, wenn man hört, daß es wohl taum eine Buppenfabrit in Sonneberg ober eine anderen Stadt im Dberland giebt, beren weibliche Arbeitsfräfte (von Direftriceu und dergl. Sonderpersonal abgesehen) einen Lohn von 13 Mf. pro Woche erhalten. Lohngrenze liegt allenthalben tiefer. In allen Borzellanfabriken aber ist der Lohn für weibliche Arbeiter nie niedriger als 13 Mf. In der Regel beträgt er 13—16 Mt. Daher sieht der Sonneberger Fabrikant mit einem bosen Blick hinüber nach Köppelsdorf. Dort dampfen seit Anfang der 80er Jahre die Schornsteine breier großer Porzellanfabriken, die ca. 800 Arbeiter beschäftigen. Durch das Aufsommen solcher Borzellanfabriken in Süttensteinach, Rauenstein u. f. w. - es giebt ihrer im Rreise Sonneberg 3. 3. 12 — ift allerdings eine neue Art der Hausindustrie ins Leben getreten: Das Bemalen von Figuren, Tellern u. s. w. und ber Guß in Formen. So vollzieht sich hier ein eigenartiger Prozeft: Die magnetisch wirkenden Kabriten gieben Spielmarenheimarbeiter an und beben fie auf ein höheres Niveau, aleichzeitig aber ftoken fie einen Teil berselben wieder ab, legen ihn hausinduftriell fest und drüden fo feine Lebenshaltung wieder herab.

Diese neu entstandenen Porzellanfabriken aber haben der Spielwarenhausindustrie nicht nur Menschen entzogen, sondern auch Teile des Produktionsprozesses. Sie haben den Drückern einen Artikel weggenommen, der bisher ausschließlich aus Papiermachs bestand: den Kopf der Puppe. Die meisten Puppenköpfe sind heute aus Porzellan gemacht. Nur die ganz großen sind wegen der Schwierigkeit, die sie einer Herstellung aus diesem Material entgegensehen, dem hausindustriellen Betriebe verblieben. Die Herstellung der Puppenköpfe ist, wenn wir von den noch übrig bleibenden Wachs- und Papiermachsköpfen absehen, heute größtenteils von der Hausindustrie abgesplittert und Gegenftand des fabrifmäßigen Großbetriebes der Berge...erindafter : geworden.

Das Auftemmen der Borsellanfabriken im Meineren Oberland mein hat noch eingreifender gewirft: es hat nicht nur die Bracker von Kuppen fovien desimiert, jondern eine andere Kategorie dansindustreiler Andenen Die Glasivielzengmacher, gerobezu auf ben Ausfrerbertut gefest. Bim wenige dieser Deimarbeiter haben fich noch erbalten. In Laufcha dem Mittelpunkt der Glasindustrie Thüringens, giebt es ihrer noch deche Benn man diesen Leuten einmal bei der Arbeit an ihrem Tirch zwieseiten bar. mit welcher Keinbeit und Geschicklichkeit fie die Kormen eines Krieches. eines Schwanes, eines fleinen Mannchens, wie man es auf Pfeifenklivfen fieht, zu treffen veriteben, ohne Anwendung von Formen, nur durch Blufen und Recken der Glieder in der Stichklamme, jo erstaumt man geradezu über bieje Baradeitide. Jedoch ihre fünstlerische Fertigkeit bat nicht vermocht, sie vor dem Untergang zu schützen. Die aus Glas bergestellten Figuren find leicht zerbrechich und verhaltnismäßig tener. Dier fest die Konfurreng des Borgellans ein. Die Borgellanfabriken bemächtigten fich biefer Artifel und in dem Maße, wie dies geichah, ging die Hausinduftrie zurud. Auch aus Celluloid werden bereits eine Anzahl der Figuren bergeitellt, die einst die ausschlieftliche Domane der Glassvielwarenarbeiter waren. Die Abnahme der Sausinduftrie ift hier die Folge des allmähligen Uebergangs der von ihr hergestellten Artifel an eine Rabrifation, die mit einem anderen Material arbeitet, bas beffer, halt barer und billiger ift.

Auf ähnliche Uriachen ist die langiam fortschreitende Meduzierung einer andern Klasse hausinduitrieller Arbeiter, der Schachtelmacher, zurückzusühren. Die Schachtelm, in denen das Spielzeug authenvahrt wird, wurden früher fast ausichliehlich aus Kolz hergestellt. Ine hohen Holzpreise haben allmählich dieses Waterial verbrüngt. Krente sind die Holzschachtelm seitner geworden, an ihre Stelle sind Papplyhachtelm getreten. So ist an einigen Orten werkalphachtelmm überhaupt zurückgegangen. In Steinsch z. B. hate bie nach in den Aufter Indiren große Bedeutung und beichäftigte viele Arbeitsleibte Mill wer ihrt hat ihr ihnner mehr abgenommen und die Arbeitsleibte finde in die Unistellahrlatinn übergegangen. Roch im Izelze 1877 piele man 1814 selbständige Arbeitelmachter mit 54 Gehlem und 1814 selbständige Arbeitelmachter mit 54 Gehlem und 1814 selbständige Arbeitelmachter mit 1814 Mehrlichten.

<sup>1)</sup> Beriche ber Braisola. noch Womarhafinnmag gu unnnahary 1441/41, in 141.

heute wird die Gesamtzahl der Rastenmacher in Steinach auf 55, die der Schachtelmacher auf 38 angegeben 1). Auch in Hämmern haben sich die Schachtelmacher start vermindert, ebenso die Rossermacher, die kleine Rosser aus Holz herstellten. Auch hier wiederholt sich die Erscheinung, die wir schon im Borhergehenden kennzeichneten. Mit der Aufgabe des alten Rohmaterials geht die Herstellung eines Artikels an eine andere Industrie über und ein erheblicher Teil der Hausindusstriellen sieht sich gezwungen, dem alten Beruse untreu zu werden.

Bollständig aufgeräumt haben die letzten beiden Jahrzehnte unter den Wismutmalern. Es waren dies dereinst Leute, die eine große Besteutung hatten. Als noch das Gewerbe zünftig organisiert war, waren sie neben den Schnitzern die Hauptrepräsentanten desselben. Sie hatten das Holzspielzeug, das sie vom Schnitzer erhielten, all die Schachteln, Kasten, Koffer, Kinderspielschränke, Säbel, Gewehre und ähnliches mit Blumen, Tieren u. s. w. zu bemalen. Das thaten sie freihändig und ihre Thätigkeit galt allgemein als eine künstlerische. Aber dies hat sie vor dem Untergang nicht schützen können. Seit dem Aufkommen des Buntsdruckversahrens und der Abziehbilder wurden sie brotlos. Vor 25 Jahren gab es in Sonneberg noch 20 Vertreter dieses künstlerischen Gewerbes in der Hausindustrie; heute ist kein einziger von ihnen mehr zu finden.

Eine Abnahme haben ferner ersahren die Perlenmacher, die ja direkt mit der Spielzeugsabrikation nichts zu thun haben, aber den Glasbläsern für Christbaumschmuck so nahe stehen, daß wir sie nicht gut übergehen können. Der Grund, daß immer mehr Hausindustrielle der Perlenbläserei untreu werden, liegt in der schon an anderer Stelle behandelten Preisgestaltung dieses Artifels. Die Perlen haben sich noch jener glänzenden Hausse in den 80er Jahren von ihrem Preissturz nicht mehr erholt. Die Konkurrenz der böhmischen Perlen und die Wode haben weiter dazu beigetragen, daß neue Kräfte sich nicht auf diese Haussindustrie warfen. Gegenwärtig wird die Perlenbläserei vorwiegend als Nebenbeschäftigung betrieben. Die Holzarbeiter z. B., die im Sommer in den Wald gehen, machen im Winter Perlen, oder die Frauen der Handwerfer suchen sich hier einen kleinen Nebenberdienst.

<sup>1)</sup> Anschüt, Rücklick auf die 30 jährige Thätigkeit der Handels- und Gewerbe-kammer zu Sonneberg 1896, S. 60.

Wir sehen ula sue Reme un Zumannen, de mi suen unmit haltsen sverschmeinen Broug des winnen Survens gemiser Leie der Handinduffrie inntenten. Ju den Alung der Klasfen, die mit den dichen des Thüringer Baides altagia einen, migten ich Stewegum: in den Branfen der Jubeaffonde der im namma enfindenden Greifunduftre dernimmt eine wachigmes Die die eie Wimmerr der Ovier, die die general muriten. Rom anne fener wir nan mit Schiuf kieder die widelung und zwar desimb wer- un grazen Merningen Soerland noch ningende bie munderne Drichinentenait Breine in die phaffinen und marr, fuen Brundlugen der Sandarbeit geschlagen bat. Die nafinnermiffige Gerfiellung von Greizeig ift der noch so and wie unbesimmt. Livers in Eugeneux. Tota sind in don obern Bezief in der legier 11—12 Jahren iverall Jahreben eurdanden, die heute au ihren Manimen 25—200 America beschäftigen. Majchinen haben anner ben Grasindaftriellen in der Polyforce warenindufirie midmy rufgeniumn ju bie Spifteng einer Au-waren a. B. in Rachemial and 129 Fortrecheier thing dec nut There water fertilien. Henre ind nin and 55 instituteend and den dieden daren fich 20 auf andere Framen der Trechsterei werfen mit en danie die ihrabit leben kommen. In demfellen One pal es gegen Eine der Abrifablicht ab selbitändige Feberkrissmacken beure nur und 2. Sie ind duch 4 ziehr Rabrilen überfliff: coma de women, die 20-70 Andeier Anglichen In weiteren 10 Jahren, ichreibt ein Aribembaler Aristenthick mist die und in der Umgegend die Laufinduftrie in der Spielingenenten beite aufgehört haben — Auch in den Fracklüttern werden dereit der Phillippi maschineller Berriebe beworgehoben. Go las ind middlig im May. weiler", vom 25. Februar 1898, dem Geickerftengane der Erninnun u. a. Intereffenten, von Buppentopfen, die von Schmidt & Ga in Mangamital in Thuringen auf maichinellem Wege bergeitellt werden und zweir bollichnicht maffin aus Hol; nach fümitleriichen Robellen. Die inibert ift nicht mehr auf die verfonliche Geschicklichkeit und Berantagung ber Arbeiters auge wiesen, ber naturgemäß niemals eine gang gleichartige Kiene fertig bennhen fann. In Sonneberg hat man von biejen Renerungen neid ju gut wie nichts beariffen. Ohne Zweifel aber ift bas Schichal ber Danisludugtriellen

<sup>1)</sup> Die solgenden Mitteilungen entstammen einen Artikel win Musenum. Die Holzspielwarensabrikation im oberen Erzgebirge in der "Benen Hell" INIM 11, S. 348 s.

im Erzgebirge ein ernster Fingerzeig für die Zufunft. Gewinnt die Maschine für die Spielwarenindustrie eine weitere Bedeutung, dann ist damit das stärkste Ferment für eine vollständige Zerfetzung der Hausindustrie gegeben.

Das sich dieselbe ichon jest trop mancher Gegenströmung vorbereitet, wird nach dem Gesagten als wahrscheinlich bezeichnet werden können. Seitdem die moderne Arbeiterbewegung auch in jenen Gebieten ihren Ginzug gehalten hat 1), beginnt in den Köpfen der Leute der Gedanke zu dämmern, daß es mit ihnen nicht eber beffer werben tann, als bis es dem alten Betriebssyftem an Rachwuchs fehlt. Freilich ift, wie früher betont, Die Vermehrung jener industriellen Waldbevölkerung eine ungeheur ftarke. Es kommen Familien mit 20 Kindern vor. Aber auch die Sterblichkeit ist arok, der Tod hält stets reiche Auslese, namentlich unter den Kindern. Man kann es als einen großen Fortschritt begrüßen, wenn sich im Meininger Oberland immer mehr der Gedanke verbreitet, daß die Arbeiter ben Zuzug aus den eigenen Familien in die Sausindustrie fernhalten muffen. Die politische Gefinnung wirkt hier wie ein Schutzoll auf den Eintritt in die Hausinduftrie. Aber bei weitem nicht alle Beimarbeiter haben in dieser Beziehung ihr momentanes perfönliches Interesse den Interessen der kommenden Generation geopfert. Gin Bater, dessen 14jähriger Sohn in bemselben Elend weiter frohnen follte wie seine Eltern, entgegnete auf meine Vorstellung: Wenn wir uns unser ganzes Leben geschunden haben, kann sich unser Sohn auch schinden! Auf diese harte Logik stützt sich heute ein vielleicht nicht ganz unbedeutender Teil der hausindustriellen Arbeiterschaft.

Der Abbröckelungsprozeß von der Hausindustrie würde vielsach stürmischer verlausen, wenn die Heimarbeiter zu einem Teil nicht noch an die Landwirtschaft gekettet wären. Dieses Berhältnis ist so zäh, daß die Lösung nur schwer erfolgt. Daher glaube ich auch, daß es verkehrt ist, der lände

<sup>1)</sup> Der zweite Meininger Bahltreis zählte:

<sup>1878: 809</sup> 

<sup>81: —</sup> 

<sup>84: 3490</sup> 

<sup>87: 4659</sup> 

<sup>90: 7215</sup> 

<sup>93: 8686</sup> 

<sup>98: 8845</sup> 

fozialbemofratifche Stimmen.

lichen Hausindustrie mit einer Agrarreform helfen zu wollen. Man würde bamit einen noch größeren Teil der Hausindustriellen durch ein Stückben Acker noch sester mit einem Betriebssystem verbinden, das sich öldenmisch, technisch und moralisch überlebt hat.

Als allgemeines Resultat in Bezug auf die momentane Gestaltung der Hausindustrie ergiebt sich ein veränderliches Bild. Es zeigt: ein ewiges Kommen und Gehen, ein Losdrödeln von der alten hausindustriel: len Basis, ein bloßes Herüber: und Hinüberfluktieren von einer Hausindustrie in die andere. Unter dieser verworrenen Unterströmung aber zeigt sich klar und deutlich ein altmähliches Absickern nach den Orten geringeren wirtschaftlichen und sozialen Druckes und damit Hand in Hand gehend eine Abnahmetendenz, die schneller oder langsamer, je nach den erörterten Röglichsteiten, das alte Jundament unterhöhlen muß, auf dem sich heute das Berlagssystem aufbaut.

Dann wird eines schönen Tages auf dem Thüringer Bald die Stunde schlagen, in der man die alte Hausindustrie zu Grabe läutet und damit jenen Abgrund von Armut, Hunger und Krankheit aus der Welt schafft, der heute am Ende des 19. Jahrhundert einen dunkeln Fleck in der sozialen Geschichte Deutschlands bildet.

Tabelle I.

#### Arbeitsbeteiligung und Arbeitszeit der Schulkinder des Kreises Sonneberg.

Auszug aus den amtlichen Erhebungen vom April 1898.

| Ort             | Anzahl ber |        | Bu gewerb=<br>lichen Arbeiten<br>wurden heran=<br>gezogen |        | Längste Dauer<br>der Arbeit bis         | Anzahl de<br>die an me<br>aufeinand<br>den Abende<br>in der Bor<br>gegebenen<br>arbeit | hr als 3<br>erfolgen=<br>n bis 3. d.<br>ipalte an=<br>Stunde | Art der Beschäftigung                                                                   |  |
|-----------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                 | Lehrer     | Rinder | abj.                                                      | rel.   |                                         | abj.                                                                                   | rel. 1)                                                      |                                                                                         |  |
| Schalfau        | 6          | 408    | 201                                                       | 49,26  | 6 h Morgens                             | 2                                                                                      | 0,99                                                         | Nähen v. Buppenhemde<br>chen, Auflegen v. Masten                                        |  |
| Rückerswind .   | 1          | 35     | 19                                                        | 54,28  | 11 h Nachts                             | -   -                                                                                  |                                                              | Anstreichen v. Armen u.<br>Beinen, Berfertigen von<br>Bögeln, Stürzenschlä-<br>gern 2c. |  |
| Menger@gereuth  | 2          | 178    | 139                                                       | 78,09  | do.                                     | 31                                                                                     | 22,30                                                        | Drücken und Schnisen                                                                    |  |
| Rabenäukia .    | ı          | 86     | 70                                                        | 81,39  | do. fast alle                           | 2 rejp.60                                                                              | 2,85                                                         | do.                                                                                     |  |
|                 | ľ          | "      | l '                                                       | 01,39  | bis 10 h                                |                                                                                        | 85,71                                                        | bo.                                                                                     |  |
| Rauenstein      | 4          | 392    | 287                                                       | 73,21  | 11 h Nachts                             | 8                                                                                      | 2,78                                                         | Porzellan= und Puppen=<br>industrie                                                     |  |
| Schichtshöhn .  | ı          | 56     | 45                                                        | 80,34  | I 2 "                                   | 11                                                                                     | 24,44                                                        | Ratschenmachen                                                                          |  |
| Seltendorf      | 1          | 63     | 18                                                        | 28,57  | 9 "                                     | 4                                                                                      | 22,22                                                        | Drücken, Schnitzen, Bof-<br>fieren                                                      |  |
| Theuern         | I          | 105    | 30                                                        | 28,57  | 8—1/29 "                                | -                                                                                      | _                                                            | Gießen, Formen, Stop-<br>fen, Nähen                                                     |  |
| Hämmern         | 4          | 268    | 171                                                       | 63,80  | 3 h Morgens                             | _                                                                                      | _                                                            | Drücken, Schnitzen, Bof-<br>fieren                                                      |  |
| Grümpen         | 1          | 85     | 42                                                        | 49,4 I | 11 h Nachts                             | 15                                                                                     | 35,71                                                        | bo.                                                                                     |  |
| Forschengereuth | 1          | 104    | 75                                                        | 72,11  | II¹/2 "                                 | 55 ²)                                                                                  | 73,33                                                        | do.                                                                                     |  |
| Effelder        | 3          | 256°)  | 168                                                       | 65,62  | 12 "                                    | 2                                                                                      | 1,19                                                         | bo.                                                                                     |  |
| Bachfeld        | 1          | 116    | 60                                                        | 51,72  | 11 "                                    |                                                                                        | -                                                            | do. Märbelpiden                                                                         |  |
| Almerswind .    | 1          | 90     | 25                                                        | 27,77  | 10 "                                    | I 2                                                                                    | 48,00                                                        | Drücken, Schnitzen                                                                      |  |
| Trudendorf .    | I          | 27     | 1                                                         | 3,70   | ' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ı                                                                                      | 100                                                          | Drücken                                                                                 |  |
| Meschenbach .   | 1          | 38     | I 2                                                       | 31,58  | 10—1/211                                | _                                                                                      | _                                                            | Bossieren, Porzellan:<br>maler: u. Drückerei                                            |  |
| Trudenthal .    | ī          | 63     | 19                                                        | 30,15  | 1/ <sub>2</sub> I I                     | 2                                                                                      | 10,52                                                        | _                                                                                       |  |
| Gefell          | 1          | 109    | —                                                         | _      | _                                       | -                                                                                      | -                                                            |                                                                                         |  |
| Bettelheden .   | 1          | 91     | 26                                                        | 28,57  | 11                                      | -                                                                                      | _                                                            | Puppenfabritation                                                                       |  |
| Tr              | p.         | 2570   | 1408                                                      |        |                                         |                                                                                        |                                                              |                                                                                         |  |

<sup>1)</sup> Die Prozentzahlen muffen auf die arbeitenden Kinder berechnet werden, sie auf die Gesamtzahl der Kinder zu beziehen — wie das fast alle Berichte ihun — hat gar keinen Sinu. — 2) Bon 10 bis 11. — 3) In den Atten sind 85,33 Kinder pro Lehrer gegeben.

| Ort              | Anzahl der |        | Bu gewerbs<br>lichen Arbeiten<br>wurden herans<br>gezogen |                      | Längste Dauer<br>ber Arbeit bis | Anzahl be<br>bie an me<br>aufeinand<br>den Abende<br>in der Bor<br>gegebenen<br>arbeit | ehr als 8<br>erfolgens<br>n bis 3. d.<br>palte ans<br>Stunde | Art der Beschäftigung                                                                                         |
|------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Lehrer     | Rinder | abf.                                                      | rel.                 |                                 | abf.                                                                                   | rel.                                                         |                                                                                                               |
| Trp.             |            | 2570   | 1408                                                      |                      |                                 |                                                                                        |                                                              |                                                                                                               |
| Reuenbau         | 2          | 168    | 105                                                       | 62,50                | durchgearbeitet                 | —¹)                                                                                    | _                                                            | Tufchtaftenherftellung                                                                                        |
| Mupperg          | 2          | 156    | —                                                         |                      | _                               | _                                                                                      |                                                              |                                                                                                               |
| Malmerz          | I          | 110    | 17                                                        | 15,45                | 9 h Abends                      | 4                                                                                      | 23,53                                                        | Buppenstopfen, Augenseinseten, Angenseinseten, Anfertig. v. Bupspenkleiden u. Schuhen,<br>Papiermaches Urbeit |
| Lindenberg       | 1          | 42     | ³)                                                        | -                    | _                               |                                                                                        | _                                                            | _                                                                                                             |
| Köppelsdorf .    | 2          | 220    | 7                                                         | 3,18                 | 11 h Ibend&                     |                                                                                        | _                                                            | Dodenstopfen, Abpupen<br>v. Flaschenverschlüssen                                                              |
| Judenbach        | 4          | 394    | 111                                                       | 28,17                | 2 h Nachts                      | 2                                                                                      | 1,80                                                         | Kasten= u. Balgmachen,<br>Spielwaren                                                                          |
| Jagdshof         | 1          | 88     | 45                                                        | 51,13                | 12 h "                          | I                                                                                      | 2,22                                                         | Auflegen u. Streichen v.<br>Wasten u. Reiben von<br>Farbe                                                     |
| hüttensteinach . | 2          | 186    | 23                                                        | 12,42                | II h "                          | 1                                                                                      | 4,34                                                         | Drücken. — Puppen=<br>schuhe                                                                                  |
| hüttengrund .    | 1          | 88     | 12                                                        | 13,63                | 10 h "                          | 2                                                                                      | 16,66                                                        | Papiermachéarbeiten                                                                                           |
| hönbach          | 1          | 107    | 26                                                        | 24,29                | 1/2 I 2 h "                     | 2                                                                                      | 7,69                                                         | Drüden                                                                                                        |
| peubisch         | 1          | 70     |                                                           | _                    |                                 | _                                                                                      | _                                                            | _                                                                                                             |
| heinersdorf .    | 3          | 261    | 104                                                       | 39,84                | 3 h Morgens                     | _                                                                                      | _                                                            | Drücken und Masken=<br>arbeit                                                                                 |
| llnterlind       | 1          | 81     | 1                                                         | 1,23                 | 7 h <sup>8</sup> )              | 1                                                                                      | 100                                                          | Einbinden                                                                                                     |
| Rürfdnit         | I          | 90     | 41                                                        | 45,55                | 11 h Nachts                     | 4                                                                                      | 9.75                                                         | Körperaufsteden, Aus=<br>bohren der Gelenke,<br>Drüden                                                        |
| Steinbach        | 1          | 93     | 31                                                        | 33,33                | II h "                          | 2                                                                                      | 6,45                                                         | Masken, Balgstopfen,<br>Drücken                                                                               |
| Sichelreuth      | 1          | 57     | -                                                         |                      |                                 |                                                                                        | _                                                            | _                                                                                                             |
| Schwärzdorf .    | I          | I 22   | 6                                                         | 4,92                 | 11 h Nachts                     | 6                                                                                      | 100                                                          | Mastenfabr.,Farbtäften,<br>Stellmacherarbeiten                                                                |
| Schierschip      | 1          | 68     |                                                           | _                    | _                               |                                                                                        | _                                                            |                                                                                                               |
| Reufang          | 2          | 143    | 95                                                        | 66,43                | 10 h Nachts                     | -                                                                                      | _                                                            | Dreffiren, Beigenmachen,<br>Puppenmachen, Drücken                                                             |
| Neuhaus          | 3          | 270    | -                                                         |                      | _                               | -                                                                                      | -                                                            |                                                                                                               |
| Oberlind         | 6          | 504    | 162                                                       | 32,14                | 2 h Nachts                      | 2                                                                                      | 1,23                                                         | Drücken, Balgmachen,<br>Kleidchen häkeln                                                                      |
| Rotheul          | 1          | 52     | 1                                                         | 1,92                 | 10 h "                          | -                                                                                      |                                                              | Schilftorbflechten                                                                                            |
| Sonneberg        | 36         | 2178   | 614                                                       | 28,19                | 2 h "                           | -                                                                                      | <b> </b> -                                                   | Sonneberger Industrie                                                                                         |
| <u> </u>         | ía.        | 8118   | 2809                                                      | 34,60 <sup>0</sup> 0 |                                 |                                                                                        |                                                              |                                                                                                               |

<sup>1)</sup> Rur am Freitag, b. h. vor dem Liefertag. 2) Jest teine, früher jedoch wurden Kinder zur Korbstechterei benust. 3) Ob Abends oder Worgens ist nicht angegeben.

Stillich, Spielwarenhausinduftrie.

Tabelle II.

#### Durchschnittspreise für Schnitholz in den Oberförstereien Sonneberg, Steinach, Judenbach, Hämmern

von 1880 bis 1897.

(Rach einer Mitteilung des Herzogl. Staatsministeriums, Abteilung der Finanzen.)

| Zahr | Oberförstereien            |           |           |         |  |  |  |  |  |  |
|------|----------------------------|-----------|-----------|---------|--|--|--|--|--|--|
|      | Sonneberg                  | Steinach) | Judenbach | Hämmern |  |  |  |  |  |  |
|      | Preis pro Festmeter in Mt. |           |           |         |  |  |  |  |  |  |
| 1880 | 12,44                      | 15,07     | 16,61     | 12,53   |  |  |  |  |  |  |
| 1881 | 13,95                      | 14,51     | 17,46     | 13,37   |  |  |  |  |  |  |
| 1882 | 15,26                      | 15,86     | 18,89     | 14,46   |  |  |  |  |  |  |
| 1883 | 15,45                      | 18,14     | 19,15     | 14,50   |  |  |  |  |  |  |
| 1884 | 16,08                      | 17,54     | 18,73     | 16,20   |  |  |  |  |  |  |
| 1885 | 16,19                      | 18,14     | 19,11     | 15,60   |  |  |  |  |  |  |
| 1886 | 16,76                      | 17,84     | 18,99     | 15,25   |  |  |  |  |  |  |
| 1887 | 16,59                      | 16,78     | 19,00     | 15,00   |  |  |  |  |  |  |
| 1888 | 16,60                      | 17,71     | 19,23     | 14,68   |  |  |  |  |  |  |
| 1889 | 15,35                      | 18,03     | 18,98     | 15,53   |  |  |  |  |  |  |
| 1890 | 16,67                      | 17,69     | 18,50     | 15,48   |  |  |  |  |  |  |
| 1891 | 16,04                      | 18,80     | 19,16     | 15,78   |  |  |  |  |  |  |
| 1892 | 16,27                      | 18,35     | 19,28     | 15,22   |  |  |  |  |  |  |
| 1893 | 17,93                      | 19,09     | 19,34     | 15,49   |  |  |  |  |  |  |
| 1894 | 17,53                      | 19,20     | 18,54     | 15,91   |  |  |  |  |  |  |
| 1895 | 18,15                      | 19,01     | 19,33     | 16,32   |  |  |  |  |  |  |
| 1896 | 18,01                      | 18,44     | 18,73     | 16,60   |  |  |  |  |  |  |
| 1897 | 17,74                      | 20,04     | 18,82     | 16,87   |  |  |  |  |  |  |

Tabelle III.

#### Bewohnte Gebäude der größeren Orte des Kreises Sonneberg, nach der Zählung vom 2. Dezember 1895.

Statistit des Herzogtume Sachsen-Meiningen, Bb. VI, S. 138 ff., 104.

|                                                                                                                                                                           | Zur                                               | <b>23</b> 01                                                                                         | nung                                                                       | dien                                                                                                           | enbe                                                                                      | ober                                                          | beftin                                                                                                | amte                                                           | Gebi                                                    | inde                                                                       | (Baul                                                                 | ichtei                                                              | ten).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           | Ħ                                                 | Bon                                                                                                  | ben                                                                        | bewo                                                                                                           | hnten                                                                                     | Get                                                           | äuder                                                                                                 | ı (Ba                                                          | ul.)                                                    | find                                                                       | bewot                                                                 | nt v                                                                | on je                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| •                                                                                                                                                                         | Ueberhaupt                                        |                                                                                                      |                                                                            |                                                                                                                |                                                                                           | _                                                             | 6                                                                                                     | I                                                              | 6                                                       | 11                                                                         | 16                                                                    | 21                                                                  | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gemeinde                                                                                                                                                                  | ş                                                 | I                                                                                                    | 2                                                                          | 3                                                                                                              | 4                                                                                         | 5                                                             | und<br>mehr                                                                                           | bis                                                            | bi§                                                     | bis<br>15                                                                  | bis<br>20                                                             | bi\$                                                                | und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sementoe                                                                                                                                                                  | Ħ                                                 | Haus=<br>halt                                                                                        |                                                                            | ١                                                                                                              |                                                                                           |                                                               | 1 1                                                                                                   | 5                                                              | 10                                                      | 1 -                                                                        | 1                                                                     | 25                                                                  | meg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ~, , , ~                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                      |                                                                            | •                                                                                                              | haltu                                                                                     |                                                               |                                                                                                       |                                                                |                                                         |                                                                            | fonen                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stadt Sonneberg<br>"Schalkau.                                                                                                                                             | 846                                               | 192                                                                                                  | 173                                                                        | 166                                                                                                            | 121                                                                                       | 78                                                            | 101                                                                                                   | 110                                                            | 22 I                                                    | 1 - 7 -                                                                    |                                                                       | 85                                                                  | 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " Sugarrau .<br>" Steinach .                                                                                                                                              | 197                                               | 47                                                                                                   | 49                                                                         | 42                                                                                                             | 26                                                                                        | 6                                                             | 3                                                                                                     | 28                                                             | 68                                                      | 42                                                                         |                                                                       | 9                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Forschengereuth                                                                                                                                                           | 451                                               | 124                                                                                                  | 152                                                                        | 100                                                                                                            | 48                                                                                        | 17                                                            | 10                                                                                                    | 71                                                             | 158                                                     | 112                                                                        | 1                                                                     | 33                                                                  | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bämmern                                                                                                                                                                   | 77<br>185                                         | 64                                                                                                   | 12<br>61                                                                   | I                                                                                                              | 6                                                                                         |                                                               | -                                                                                                     | 37                                                             | 34                                                      | 22                                                                         |                                                                       | -                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| C i                                                                                                                                                                       | 186                                               | 103                                                                                                  | 62                                                                         | 14                                                                                                             | l                                                                                         | 1                                                             | -                                                                                                     | 55                                                             | 96                                                      | 21                                                                         | · •                                                                   | 3 2                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Č::++                                                                                                                                                                     | ľ                                                 | 16                                                                                                   | 20                                                                         | 15                                                                                                             | 3                                                                                         | 1                                                             | -                                                                                                     | 61                                                             | 95                                                      |                                                                            |                                                                       | 2                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Huttengtund                                                                                                                                                               | 47                                                | 19                                                                                                   | 24                                                                         | 7                                                                                                              | 3 8                                                                                       | 6                                                             | I                                                                                                     | 5<br>8                                                         | 29<br>26                                                |                                                                            | 1                                                                     | _                                                                   | Ė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Judenbach                                                                                                                                                                 | 75<br>208                                         | 81                                                                                                   | 76                                                                         | 37                                                                                                             | 8                                                                                         | 3                                                             | 4                                                                                                     | 38                                                             | 99                                                      | 1                                                                          |                                                                       | 4 4                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Röppelsdorf                                                                                                                                                               | 99                                                | 23                                                                                                   | 37                                                                         | 23                                                                                                             |                                                                                           | 2                                                             | ı                                                                                                     | 20                                                             | 26                                                      |                                                                            | 1 0                                                                   | 8                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mengersgereuth .                                                                                                                                                          | 113                                               | 60                                                                                                   | 39                                                                         | 10                                                                                                             | 13                                                                                        |                                                               | l                                                                                                     | 40                                                             | 48                                                      | 1 27                                                                       |                                                                       | _                                                                   | ĺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reufang                                                                                                                                                                   | 75                                                | 32                                                                                                   | 26                                                                         | 9                                                                                                              | 7                                                                                         | 1                                                             |                                                                                                       | 40                                                             | 34                                                      |                                                                            |                                                                       | 3                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Oberlind                                                                                                                                                                  | 227                                               | 68                                                                                                   | 82                                                                         | 38                                                                                                             | 24                                                                                        | 10                                                            | 4                                                                                                     | 39                                                             | 87                                                      | 56                                                                         |                                                                       | 13                                                                  | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Effelder                                                                                                                                                                  | 141                                               | 94                                                                                                   | 39                                                                         | 6                                                                                                              | -4                                                                                        |                                                               | _                                                                                                     | 63                                                             | 59                                                      | 1 -                                                                        |                                                                       | 1.3                                                                 | 1_'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lauschn                                                                                                                                                                   | 394                                               | 134                                                                                                  | 126                                                                        | 79                                                                                                             | 36                                                                                        | 10                                                            | 6                                                                                                     | 67                                                             | 154                                                     |                                                                            |                                                                       | 18                                                                  | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Steinheid                                                                                                                                                                 | 206                                               | 102                                                                                                  | 77                                                                         | 24                                                                                                             | 3                                                                                         |                                                               | _                                                                                                     | 48                                                             | 106                                                     |                                                                            |                                                                       | 2                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Neuenbau                                                                                                                                                                  | 108                                               | 68                                                                                                   | 34                                                                         | 6                                                                                                              | _'                                                                                        | _                                                             |                                                                                                       | 35                                                             | 55                                                      | 16                                                                         |                                                                       | -                                                                   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                           | ĺ                                                 | l                                                                                                    | • •                                                                        |                                                                                                                | Į.                                                                                        | l                                                             | 1                                                                                                     | 1                                                              |                                                         | ı                                                                          | 1                                                                     | 1                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                           |                                                   | -                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                |                                                                                           |                                                               |                                                                                                       |                                                                |                                                         |                                                                            |                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                      |                                                                            | 8                                                                                                              | amili                                                                                     | enha                                                          | ushal                                                                                                 | tunge                                                          | n un                                                    | d zn                                                                       | ar mi                                                                 | t                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                           | <br>                                              | 600                                                                                                  | 2                                                                          |                                                                                                                | Γ                                                                                         | Τ                                                             | Ť                                                                                                     | Ť                                                              | $\neg \vdash$                                           | Ť                                                                          | T                                                                     | 10                                                                  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gemeinde                                                                                                                                                                  |                                                   | ber=                                                                                                 | 2                                                                          | 3                                                                                                              | amili<br>4                                                                                | enha<br>5                                                     | ushali<br>6                                                                                           | Ť                                                              | n un                                                    | d zn                                                                       | oar mi                                                                | 10                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gemeinde                                                                                                                                                                  |                                                   | ber=<br>nupt                                                                                         | 2                                                                          |                                                                                                                | Γ                                                                                         | Τ                                                             | 6                                                                                                     | Ť                                                              | 7                                                       | Ť                                                                          | T                                                                     | 10                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                     | ho                                                | upt                                                                                                  |                                                                            | 3                                                                                                              | 4                                                                                         | 5                                                             | 6<br>B                                                                                                | erjon                                                          | 7 en                                                    | Ť                                                                          | 9                                                                     | 10                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stadt Sonneberg                                                                                                                                                           | ho                                                | [                                                                                                    | 341                                                                        |                                                                                                                | Γ                                                                                         | 5                                                             | 6<br>B<br>2   27                                                                                      | erfon<br>o   2                                                 | 7 en                                                    | 8                                                                          | 9 77                                                                  | 10                                                                  | u.mel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stadt Sonneberg                                                                                                                                                           | . 2.                                              | 111pt  <br>453                                                                                       |                                                                            | 3                                                                                                              | 4 491                                                                                     | 39                                                            | 6<br>93<br>2   27<br>7   1                                                                            | erfon<br>0   2                                                 | 7<br>en<br>3 I                                          | 8                                                                          | 9 77 4                                                                | 10                                                                  | u.mei<br>48<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stadt Sonneberg<br>Forschengereuth .<br>Hähmern                                                                                                                           | . 90<br>. 2.                                      | 453<br>89                                                                                            | 341<br>3                                                                   | 3<br>434<br>10<br>51                                                                                           | 491                                                                                       | 39                                                            | 6<br>\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                           | erion                                                          | 7<br>en<br>3 I                                          | 8                                                                          | 9 77                                                                  | 10<br>47<br>3                                                       | u.meř<br>48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stadt Sonneberg<br>Forschengereuth .<br>Hämmern<br>Heinersborf<br>Hüttensteinach .                                                                                        | . 2.                                              | 453<br>89<br>287                                                                                     | 34 <sup>I</sup> 3 2 <sup>I</sup>                                           | 3 434                                                                                                          | 4<br>  491<br>  20<br>  63                                                                | 39<br>  1<br>  4<br>  5                                       | 6<br>38<br>2   27<br>7   1<br>9   4<br>4   5                                                          | erfon<br>0   2<br>6                                            | 7 en 3 i i i 2 3                                        | 8   3   20                                                                 | 9 77 4                                                                | 10<br>47<br>3<br>6                                                  | u.met<br>48<br>2<br>5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stadt Sonneberg<br>Forschengereuth .<br>Hämmern<br>Heinersdorf<br>Hüttensteinach .<br>Judenbach                                                                           | . 2.                                              | 453<br>89<br>287<br>278                                                                              | 341<br>3<br>21<br>19                                                       | 3<br>434<br>10<br>51<br>45                                                                                     | 491<br>20<br>63<br>62                                                                     | 39<br>1<br>4<br>5<br>3                                        | 6<br>22   27<br>7   1<br>9   4<br>4   5<br>3   2                                                      | erion 0   2 6   4   1   0                                      | 7 en 31 11 23 28                                        | 8   122   3   20   9                                                       | 9<br>77<br>4<br>5<br>6                                                | 47<br>3<br>6<br>3                                                   | u.met                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stadt Sonneberg<br>Forschengereuth .<br>Hämmern<br>Heinersdorf<br>Hüttensteinach .<br>Judenbach<br>Köppelsdorf                                                            | , bc                                              | 453<br>89<br>287<br>278                                                                              | 341<br>3<br>21<br>19<br>18                                                 | 3<br>434<br>10<br>51<br>45<br>25                                                                               | 4<br>  491<br>  20<br>  63<br>  62<br>  51                                                | 39<br>1<br>4<br>5<br>3<br>6                                   | 6<br>3B<br>2   27<br>7   1<br>9   4<br>4   5<br>3   2<br>5   4                                        | erion 2 6 4 1 0 0 4                                            | 7 en 31 11 23 28 20                                     | 8   122   3   20   9   11                                                  | 9<br>77<br>4<br>5<br>6<br>9                                           | 47<br>3<br>6<br>3<br>2                                              | u.met                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stadt Sonneberg Forschengereuth                                                                                                                                           | . 190<br>. 2.                                     | 453<br>89<br>287<br>278<br>191<br>385                                                                | 341<br>3<br>21<br>19<br>18<br>34                                           | 3<br>434<br>10<br>51<br>45<br>25<br>62<br>36<br>32                                                             | 491<br>200<br>63<br>62<br>51<br>78                                                        | 39<br>1<br>4<br>5<br>3<br>6<br>4                              | 6<br>2 2 27<br>7 1<br>9 4<br>4 5<br>3 2<br>5 4<br>0 3                                                 | erfon<br>0   2<br>6   4<br>1   0   4<br>6                      | 7 en 31 11 23 28 20 47 19 13                            | 8   122   3   20   9   11   31                                             | 9<br>77<br>4<br>5<br>6<br>9                                           | 47<br>3<br>6<br>3<br>2<br>4<br>4<br>2                               | u.met                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stadt Sonneberg Forschengereuth . Sämmern Heinersdorf Heintenfeinach                                                                                                      | . 190<br>. 2.                                     | 453<br>89<br>287<br>278<br>191<br>385<br>226                                                         | 341<br>321<br>19<br>18<br>34<br>26<br>24<br>6                              | 3<br>434<br>10<br>51<br>45<br>25<br>62<br>36<br>32<br>8                                                        | 491<br>20<br>63<br>62<br>51<br>78<br>42                                                   | 39<br>1<br>4<br>5<br>3<br>6<br>4<br>3<br>1                    | 6<br>22   27<br>7   1<br>9   4<br>4   5<br>3   2<br>5   4<br>0   3<br>0   2<br>7   1                  | erion 0   2 6   4 1   0   4 6   3 9                            | 7 en 31 11 23 28 20 47 19 13 8                          | 8   122   3   20   9   11   31   15                                        | 9<br>77<br>4<br>5<br>6<br>9<br>15<br>5<br>3                           | 47<br>3<br>6<br>3<br>2<br>4<br>4<br>2                               | u.mel 48 2 5 1 2 5 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stadt Sonneberg Forschengereuth . Sämmern Seinersdorf Süttensteinach Sübenbach Röppelsdorf                                                                                | . 2.                                              | 453<br>89<br>287<br>278<br>191<br>385<br>226                                                         | 341<br>321<br>19<br>18<br>34<br>26<br>24<br>6                              | 3<br>434<br>10<br>51<br>45<br>25<br>62<br>36<br>32                                                             | 491<br>20<br>63<br>62<br>51<br>78<br>42<br>28                                             | 39<br>1<br>4<br>5<br>3<br>6<br>4<br>3<br>1<br>2               | 6<br>22   27<br>7   1<br>9   4<br>4   5<br>3   2<br>5   4<br>0   3<br>0   2<br>7   1<br>8   2         | erfon<br>0   2<br>6   4<br>1   0   4<br>6   3<br>9   1         | 7 en 31 11 23 28 20 47 19 13 8 15                       | 8   122   3   20   9   11   31   15   17   5   14                          | 9<br>77<br>4<br>5<br>6<br>9<br>15<br>5<br>3                           | 47<br>3<br>6<br>3<br>2<br>4<br>4<br>2<br>1<br>5                     | 48 2 5 I 2 2 5 3 3 3 I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stadt Sonneberg Forschengereuth . Hammern Heinersdorf Hittensteinach                                                                                                      | ) ho                                              | 1453<br>89<br>287<br>278<br>191<br>385<br>226<br>175<br>71<br>150                                    | 341<br>321<br>19<br>18<br>34<br>26<br>24<br>6                              | 3<br>434<br>10<br>51<br>45<br>25<br>62<br>36<br>32<br>8<br>21                                                  | 491<br>20<br>63<br>62<br>51<br>78<br>42<br>28<br>4<br>24<br>27                            | 39<br>1<br>4<br>5<br>3<br>6<br>4<br>3<br>1<br>2<br>2          | 6<br>2 27<br>7 1<br>9 4<br>5 3<br>0 2<br>7 1<br>8 2<br>0 2                                            | erfon<br>0   2<br>6   4<br>1   0<br>4   6<br>3   9<br>1   8    | 7 en 31 11 23 28 20 47 19 13 8 15 21                    | 8<br>122<br>3<br>20<br>9<br>11<br>31<br>15<br>17<br>5<br>14                | 9<br>77<br>4<br>5<br>6<br>9<br>15<br>5<br>3<br>6<br>3                 | 47<br>3<br>6<br>3<br>2<br>4<br>4<br>2<br>1<br>5<br>3                | 48<br>2<br>5<br>1<br>2<br>5<br>3<br>3<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stadt Sonneberg Forschengereuth . Hämmern Heinersdorf Hittensteinach                                                                                                      | ) ho                                              | 1453<br>89<br>287<br>278<br>191<br>385<br>226<br>175<br>71<br>150<br>142<br>495                      | 341<br>321<br>19<br>18<br>34<br>26<br>24<br>6<br>15<br>8                   | 3<br>434<br>10<br>51<br>45<br>25<br>62<br>36<br>32<br>8<br>21<br>19                                            | 491<br>20<br>63<br>62<br>51<br>78<br>42<br>28<br>42<br>27<br>90                           | 39<br>1<br>4<br>5<br>3<br>6<br>4<br>3<br>1<br>2<br>2<br>8     | 6<br>2 277<br>7 19<br>44 55<br>5 44 50<br>0 22<br>7 18 22<br>0 28 6                                   | erfon<br>0 2<br>6<br>4<br>1<br>0<br>4<br>6<br>3<br>9           | 7 en 31 11 23 28 20 47 19 13 8 15 21 54                 | 8<br>122<br>3<br>20<br>9<br>11<br>31<br>15<br>17<br>5<br>14<br>11<br>26    | 9<br>77<br>4<br>5<br>6<br>9<br>15<br>5<br>3<br>6<br>3<br>21           | 47<br>3<br>6<br>3<br>2<br>4<br>4<br>2<br>1<br>5<br>3                | 48<br>2<br>5<br>1<br>2<br>5<br>3<br>3<br>1<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stadt Sonneberg Forschengereuth . Sämmern Heinersdorf Heinersdorf                                                                                                         | ) ho                                              | 1453<br>89<br>287<br>278<br>191<br>385<br>226<br>71<br>150<br>142<br>495<br>389                      | 341<br>321<br>19<br>18<br>34<br>26<br>24<br>6<br>15<br>8<br>52<br>45       | 3<br>434<br>10<br>51<br>45<br>25<br>62<br>36<br>32<br>8<br>21<br>19<br>87                                      | 491<br>20<br>63<br>62<br>51<br>78<br>42<br>28<br>42<br>27<br>90                           | 39 I 4 5 3 3 6 6 4 3 I 2 2 2 8 8 6                            | 6<br>2 27<br>7 1<br>9 4<br>5 2<br>5 3<br>0 2<br>7 1<br>8 2<br>0 2<br>8 6<br>8 5                       | erfon<br>0 2<br>6 4<br>1 0 4<br>6 3<br>9 1 8<br>9 8            | 7 en 31 11 23 28 20 47 19 13 8 15 21 54 34              | 8   3   20   9   11   31   15   17   5   14   11   26   23                 | 9<br>77<br>4<br>5<br>6<br>9<br>15<br>5<br>3<br>6<br>3<br>21<br>7      | 47<br>36<br>32<br>4<br>4<br>2<br>1<br>5<br>3<br>4<br>7              | u.mel 48 2 5 1 2 5 3 3 3 1 2 4 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stadt Sonneberg Forschengereuth . Sämmern Heinersdorf Heinersdorf                                                                                                         | , bc                                              | 11453<br>89<br>287<br>278<br>191<br>385<br>226<br>175<br>71<br>150<br>142<br>495<br>389<br>185       | 341<br>321<br>19<br>18<br>34<br>26<br>24<br>6<br>15<br>8<br>52<br>45<br>18 | 3<br>434<br>10<br>51<br>45<br>25<br>62<br>36<br>32<br>8<br>21<br>19<br>87<br>71<br>23                          | 491<br>200<br>63<br>62<br>51<br>78<br>42<br>28<br>42<br>27<br>90<br>70<br>42              | 39 1 4 5 3 6 6 4 3 1 2 2 8 8 6 6 3 3 3 1                      | 6<br>22 27<br>7 1<br>9 4<br>4 3<br>5 2<br>5 4<br>6 3<br>0 2<br>7 1<br>8 2<br>0 2<br>8 6<br>8 5<br>7 2 | erion 0   2 6   4   1 0   4   6   3 9   1 8   9   8   7        | 7 em 31 11 22 28 20 47 119 113 8 115 21 54 34 119       | 8   122   3   20   9   11   31   15   17   5   14   11   26   23   10      | 9<br>77<br>4<br>5<br>6<br>9<br>15<br>5<br>3<br>6<br>3<br>21<br>7<br>5 | 47<br>3<br>6<br>3<br>2<br>4<br>4<br>2<br>1<br>5<br>3<br>4<br>7<br>3 | 48 2 5 1 2 2 5 3 3 3 3 1 1 2 2 4 6 6 1 I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stadt Sonneberg Forschengereuth Sämmern Seinersdorf Hittensteinach Judenbach Röppelsdorf Wengersgereuth Würschnitz Reuenbau Reufang Oberlind Schalfau Effelber Rauenstein | , bc                                              | 1453<br>89<br>287<br>278<br>191<br>385<br>226<br>175<br>71<br>150<br>142<br>495<br>389<br>185<br>274 | 341<br>321<br>19<br>18<br>34<br>26<br>24<br>6<br>15<br>8<br>52<br>45<br>18 | 3<br>434<br>10<br>51<br>455<br>225<br>62<br>36<br>32<br>87<br>71<br>23<br>32                                   | 491<br>200<br>63<br>622<br>51<br>78<br>422<br>28<br>424<br>27<br>90<br>70<br>42<br>51     | 39 1 4 5 3 6 6 4 3 1 2 2 2 2 8 8 6 6 3 4 4                    | 93 2 277 1 9 4 4 5 3 2 2 5 0 3 3 0 2 2 7 8 8 8 5 7 2 8 4 4                                            | erion 0 2 2 4 4 1 1 0 0 4 4 6 6 1 3 3 9 1 1 8 8 9 9 8 8 17 0 0 | 7 en 31 1 1 2 2 3 2 2 0 4 7 1 9 1 3 3 4 1 5 5 4 3 4 4 3 | 8   122   3   20   9   11   31   15   17   5   14   11   26   23   10   17 | 9 77 4 5 6 9 15 5 3 6 3 21 7 5 16                                     | 47<br>36<br>32<br>44<br>42<br>15<br>33<br>47<br>36                  | u.met 48 22 55 1 2 2 5 3 3 3 3 1 1 2 2 4 6 6 1 1 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stadt Sonneberg Forschengereuth . Heinersdorf                                                                                                                             | , bc                                              | 1453<br>89<br>287<br>278<br>191<br>385<br>226<br>175<br>71<br>150<br>142<br>495<br>389<br>185<br>274 | 341<br>3 21<br>19 18<br>34 26<br>6 15<br>8 52<br>45 18<br>15               | 3<br>3<br>434<br>10<br>51<br>45<br>62<br>36<br>32<br>36<br>32<br>11<br>93<br>87<br>71<br>71<br>23<br>32<br>153 | 491<br>200<br>63<br>62<br>51<br>78<br>42<br>28<br>42<br>24<br>27<br>90<br>42<br>51<br>201 | 399 II 44 55 36 64 43 31 22 22 88 66 64 34 17                 | 8 2 2 27 7 9 4 4 5 5 5 6 0 3 3 6 0 0 2 2 6 6 8 8 6 5 2 6 8 8 6 5 7 8 8 4 4 7 14                       | erion 2 2 4 4 1 1 0 0 4 4 6 6 1 3 3 9 9 8 8 17 0 0 1.7         | 7 en 31 11 23 28 220 47 19 13 8 15 15 4 34 19 43 89     | 8   3   20   9   11   31   15   17   5   14   11   26   23   10   17   71  | 9 77 4 5 6 9 15 5 3 6 3 21 7 5 16 31                                  | 47<br>36<br>32<br>44<br>42<br>1<br>53<br>34<br>7<br>36<br>626       | u.met                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stadt Sonneberg Forschengereuth . Sämmern                                                                                                                                 | \$60 \$60 \$60 \$60 \$60 \$60 \$60 \$60 \$60 \$60 | 1453<br>89<br>287<br>278<br>191<br>385<br>226<br>175<br>71<br>150<br>142<br>495<br>389<br>185<br>274 | 341<br>321<br>19<br>18<br>34<br>26<br>24<br>6<br>15<br>8<br>52<br>45<br>18 | 3<br>434<br>10<br>51<br>455<br>225<br>62<br>36<br>32<br>87<br>71<br>23<br>32                                   | 491<br>200<br>63<br>622<br>51<br>78<br>422<br>28<br>424<br>27<br>90<br>70<br>42<br>51     | 399 I 4 4 5 3 6 6 4 4 3 3 I 1 2 2 2 8 8 6 6 3 4 4 1 7 1 3 3 6 | 8 2 2 27 7 1 1 5 5 6 6 6 6 6 5 7 8 8 8 8 5 7 8 8 7 1 4 9 9                                            | erion 0 2 2 6 4 1 1 0 4 6 6 3 9 1 8 8 9 9 8 8 7 7 0 7 7 15     | 7 en 31 1 1 2 2 3 2 2 0 4 7 1 9 1 3 3 4 1 5 5 4 3 4 4 3 | 8   122   3   20   9   11   31   15   17   5   14   11   26   23   10   17 | 9 77 4 5 6 9 15 5 3 6 3 21 7 5 16                                     | 47<br>36<br>32<br>44<br>42<br>15<br>33<br>47<br>36                  | u.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metju.metj |

Tabelle IV.

#### Veranlagung zur Einkommensteuer auf 1898.

Bb. VII der Statistit des Herzogtums Sachsen-Meiningen. Regierungsblatt vom 22. Rai 1897.

|                                                                          | Gefamtzahl                                                             | Davon entfallen auf                           |                                                                                       |                                |         |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|--|--|--|
| Amtseinnahmebezirf u. Orte<br>innerhalb besselben über<br>1000 Einwohner | der in den<br>Eintommen=<br>fteuer=Rollen<br>eingetragenen<br>Berfonen | fommensteuer<br>eines Einf. u<br>Steuerfätzen | nicht zur Ein=<br>r, jedoch wegen<br>nt. 600 Mt. zu<br>für d. Umlage=<br>ranlagt find | Einfommenfteuer-<br>pflichtige |         |  |  |  |
|                                                                          |                                                                        |                                               | Prozent                                                                               |                                | Prozent |  |  |  |
| Sonneberg                                                                | 10 475                                                                 | 5529                                          | 52,78                                                                                 | 4946                           | 47,22   |  |  |  |
| Sonneberg                                                                | 4 3 1 8                                                                | 2003                                          | 46,39                                                                                 | 2315                           | 53,61   |  |  |  |
| hammern                                                                  | 353                                                                    | 206                                           | 58,36                                                                                 | 147                            | 41,64   |  |  |  |
| Heinersdorf                                                              | 390                                                                    | 250                                           | 64,10                                                                                 | 140                            | 35,90   |  |  |  |
| Judenbach                                                                | 556                                                                    | 327                                           | 58,81                                                                                 | 229                            | 41,19   |  |  |  |
| Köppelsdorf                                                              | 309                                                                    | 136                                           | 44,01                                                                                 | 173                            | 55,99   |  |  |  |
| Neuhaus                                                                  | 340                                                                    | 231                                           | 67,94                                                                                 | 109                            | 32,06   |  |  |  |
| Oberlind                                                                 | 770                                                                    | 432                                           | 56,10                                                                                 | 338                            | 43,90   |  |  |  |
| Schalfau                                                                 | 2 574                                                                  | 1359                                          | 52,80                                                                                 | 1215                           | 47,20   |  |  |  |
| Schalfau                                                                 | 617                                                                    | 399                                           | 64,67                                                                                 | 218                            | 35,33   |  |  |  |
| Rauenstein                                                               | 498                                                                    | 260                                           | 52,21                                                                                 | 238                            | 47,79   |  |  |  |
| Steinach                                                                 | 3 723                                                                  | 1875                                          | 50,36                                                                                 | 1848                           | 49,64   |  |  |  |
| Steinach                                                                 | 1 462                                                                  | 724                                           | 49,52                                                                                 | 738                            | 50,48   |  |  |  |
| Laufdya                                                                  | 1 458                                                                  | 707                                           | 48,49                                                                                 | 751                            | 51,51   |  |  |  |
| Steinheid                                                                | 398                                                                    | 265                                           | 66,58                                                                                 | 133                            | 33,42   |  |  |  |

Der Durchschnitt der Personen mit einem Einsommen unter 600 Wf. - für das ganze Herzogtum bewegt sich in den Jahren 1891 bis 1897 zwischen  $30-33\,000$  oder  $48-49^{\circ}/_{\circ}$ .

Druck von Unt. Kämpfe, Jena.

## Preis: 2 Mark.

Die

# Spielwaren= Bausindustrie

## des Meininger Oberlandes

von

Dr. Dokar Stillith, Dozenten an der humboldt-Affademie in Berlin.

> Jena, Verlag von Gustav Fischer. 1899.

#### Der Handel.

Seine wirtschaftliche Bedeutung, seine nationalen Pflichten und sein Verhältnis zum Staate

Dr. Richard Chrenberg,

Professor an der Universität Rostod. Preis: brosch. 1 Mark 50 Pf., geb. 2 Mark.

#### Das erste Lebensjahr in gesunden und kranken Tagen

von

Dr. med. J. Fischer,

prakt. Arzt und Frauenarzt in Salzungen. Preis: brosch. 1 Mark 20 Pf., geb. 1 Mark 60 Pf.

#### Sozialismus und soziale Bewegung im 19. Jahrhundert.

Nebst einem Anhang:

Chronit der fozialen Bewegung von 1750 bis 1896. 3.—12. Zaufend.

Von

Werner Sombart,

Professor an der Universität Breslau. Preis: 50 Pf.

## Die Großindustrie eine der Grundlage nationaler Hozialpolitik. Gin Bortrag,

gehalten in der sozial-wissenschaftlichen Studentenvereinigung in Halle a. S.

Julius Vorster. Zweite umgearbeitete Auflage. Breis: 60 Bf.

#### Bau- und Kunstdenkmäler Thüringens.

Im Auftrage der Regierungen von Sachsen-Weimars-Gisenach, Sachsen-Meiningen und Hildburghausen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg und Gotha, Schwarzburg-Rudolstadt, Reuß älterer Linie und Reuß jüngerer Linie bearbeitet von

Brof. Dr. P. Kehfeldt.

Heft 6: Amtsgerichtsbezirk Saalfeld. Mit 13 Lichtbruckbildern und 47 Abbildungen im Text. Preis: 5 Mark. — Heft 7: Amtsgerichtsbezirke Kranichfeld und Camburg. Mit 7 Lichtbruckbildern und 43 Abbildungen im Text. Preis: 3 Mark. — Heft 15: Amtsgerichtsbezirke Gräsenthal und Pößneck. Mit 6 Lichtbruckbildern und 20 Abbildungen im Text. Preis: 2 Mark 75 Pf. — Heft 27: Amtsgerichtsbezirke Sonneberg, Steinach und Schalkan. Mit 1 Lichtbruck und 15 Abbildungen im Text. Preis: 2 Mark.

#### Die Hausindustrie in Ehüringen.

Wirtschaftsgeschichtliche Studien.

3 Teile

#### Dr. Emanuel Sax.

I. Teil: Das Meininger Oberland. Bweite vermehrte Auflage.

Preis: 2 Mart 50 Pf.

II. Teil: Ruhla und bas Gifenacher Oberland. Zweite vermehrte Auflage. Breis: 2 Mark.

III. Teil: Die Korbstechteret in Oberfranken und Coburg. Sausindustrie in Reuftabt a. R. und Burgel.

Breis: 3 Mark.

#### Die Stellung des Handwerks in den hauptsächlichsten der ehemals zünftigen Gewerbe

von Dr. **Max Mendelfon.** Breis: 4 Marf 50 Bf.

### Das Unternebmen, der Unternebmergewinn und die Beteiligung der Arbeiter am Unternebmergewinn

Dr. Alexander Wirminghaus. Preis: 1 Mart 50 Pf.

## Die moberne Entwickelung bes Schuhmachergewerbes in historischer statistischer und technischer Hinsicht.

Ein Beitrag zur Kenntnis unseres Gewerbewesens

Dr. Morit Schöne. Preis: 3 Mart 60 Pf.

#### Der Befähigungsnachweis im Handwerk

Dr. **Thilo Hampte.** Breis: 3 Mart.

Die Wirkung der Schutzbestimmungen für die jugendlichen und weiblichen fabrikarbeiter und die Verhältnisse im Confektionsbetriebe in Deutschland.

Bergleichende Unternehmungen

Dr. Arthur Dodd. Preis: 4 Marf 50 Pf.

#### Der natürliche Arbeitslohn

Dr. **Conrad Schmidt**. Breis: 2 Mark.

## Thüringen, ein geographisches Handbuch

von

Dr. Frit Regel,

a. o. Professor der Geographie an der Universität Birzburg (früher in Jena) Erster Teil: Das Land.

Wit einer geologischen Karte, drei größeren geologischen Profilen u. 14 Aobildungen im Text. 1892. Preis: broschiert 8 Mark, gebunden 9 Mark.

I. Die Umgrenzung bes Gebietes. — II. Bobengestalt und Gemässer. — III. Schichtensausbau und Entstehungsgeschichtet. — IV. Das Klima.

3meiter Teil: Biogeographie.

Erftes Buch: Bilanzen= und Tierverbreitung. Dit 6 Abbildungen im Text.

1894. Preis: 7 Mark.

I. Bflanzenverbreitung. — II. Tierverbreitung.

3weites Buch: Die Bewohner. Mit 94 Abbildungen im Text.

1895. Breis: broschiert 9 Mark.

II. Teil elegant gebunden 17 Mart 50 Bf.

Thüringens Bewohner in vorgeschichtlicher und geschichtlicher Zeit. — Die heutige Bevölkerung Thüringens in anthropologischer Hinschie. — Die Sprache (bearbeitet von Dr. L. Hertel in (Greiz). — Bolkstümliches in Sitte und Branch. — Glaube und Dichtung. — Kleidung, Wohnung und Kost.

Dritter Teil: Rulturgeographie.

1896. Breis: brojchiert 9 Mark, gebunden 10 Mark.

Breis für bas vollständige Wert brofdiert 33 Mart, elegant gebunden 36 Mart 50 Bf.

Die Bodenbennsung. — Die Förderung der nutharen Mineralien und Gesteine. — Gewerbe und Industrie. — Handel und Berkehr. — Bevölkerungsverteilung und Siedelungsverhältnisse. — Geistige Kultur und staatliche Einrichtungen. — Geographisches. — Register zu sämtlichen drei Teilen.

Bon demfelben Berfaffer:

#### Thüringen. Ein landestundlicher Grundriß.

Mit einem Titelbild, einer Profiltafel und 60 Abbildungen im Text. Preis: broschiert 4 Mark 50 Pf., geb. 5 Mark.

Drud von Ant. Kämpfe in Jena.



• . . .

• 

• • . .

. 

